

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



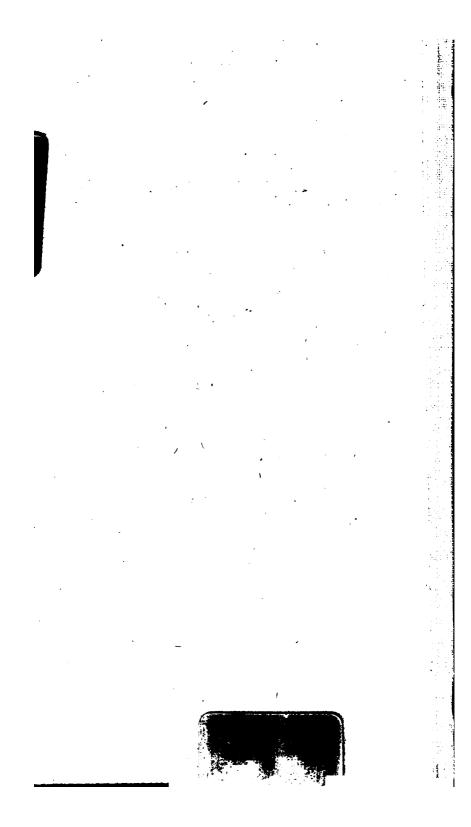

. Red B

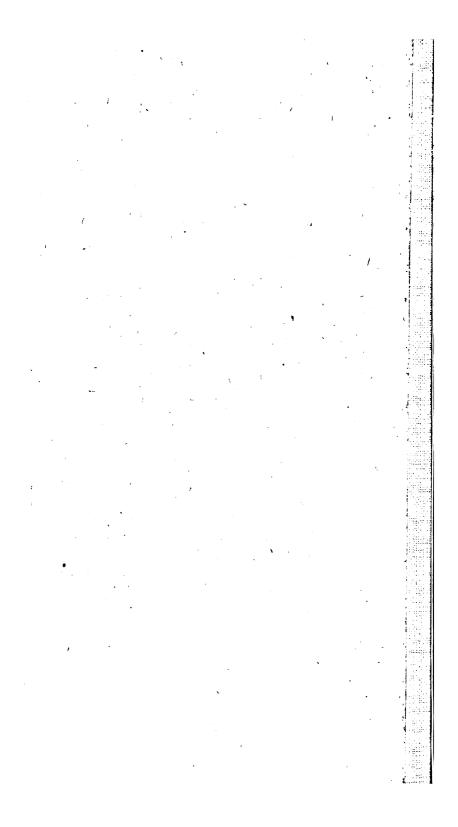

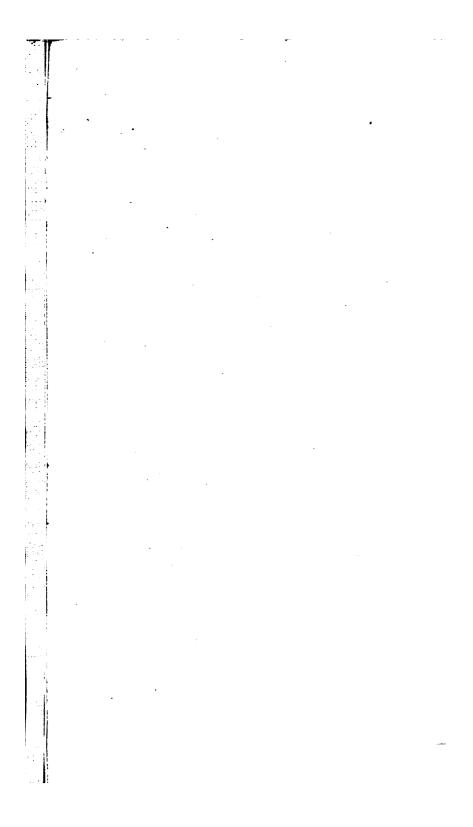

`-

Bolin S C T

SGB 12320

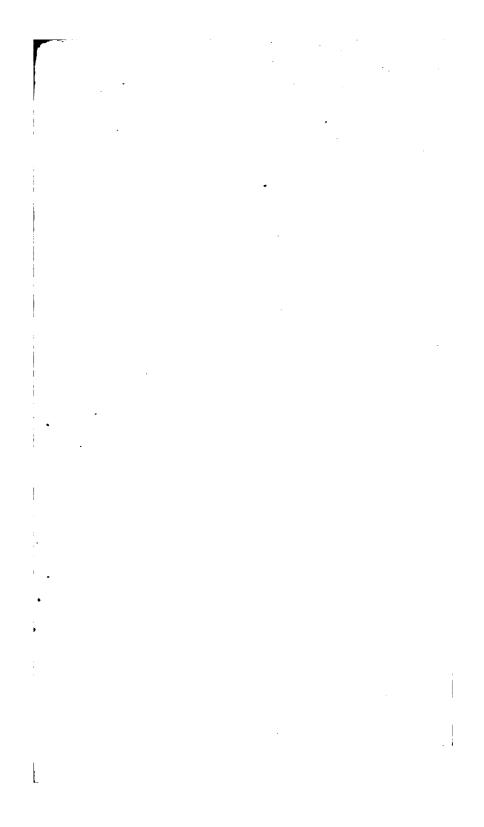

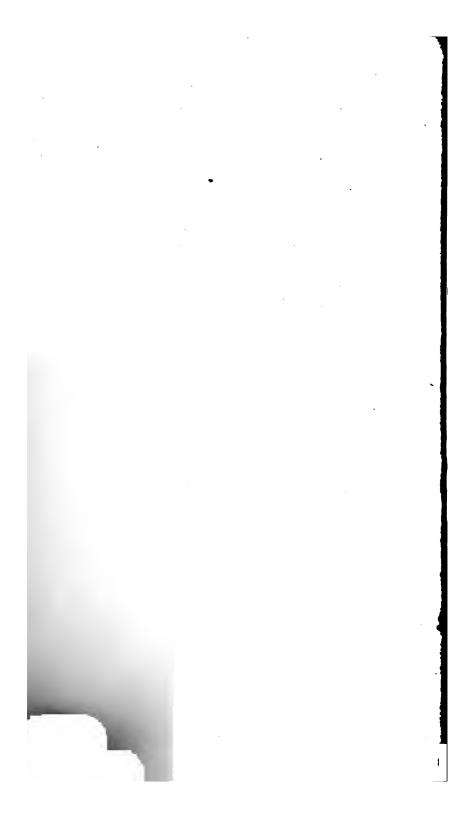

## Staatswesen und Menschenbildung

in Bezug auf

Nationals und Privat-Armuth.

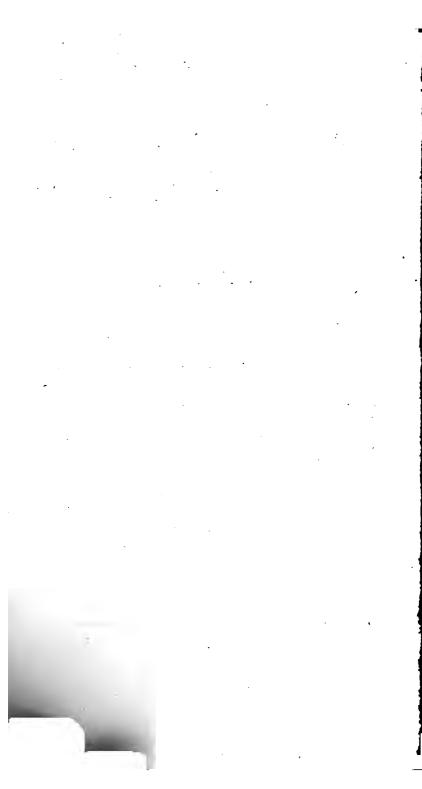

# Staatswesen und Menschenbildung

umfaffenbe

## Betrachtungen

űber

die jest allgemein in Europa zunehmende

### National= und Privat=

## Armuth,

ihre Ursachen, ihre Folgen, die Mittel ihr abzuhelfen, und besonders ihr vorzubeugen.

23 o n

F. H. \_ BODZ Reymond.

Erster Banb. Mit einer Lithographie.

Berlin, bei Bilhelm Cogter. Gustav. Aber, Papa! warum betteln die Jungen auf ber Straße? — Weil die Aeltern arm sind, und sie nicht ernähren können . . . . Und Gustav weinte, und war untröstlich.

### Borrede.

In tiefem Trauerschmerz habe ich den Plan zu dem vorliegenden Werk entworfen und ausgeführt.

Obgleich die darin entwickelten Ansichten mir längst vorschwebten, so würde ich doch schwerlich jemals damit aufgetreten sehn, wie ich es hier thue, ohne diese, mein ganzes Herz, meine ganze Seele, erfüllende Veranlassung.

Mit den Leiden Anderer habe ich mich beschäftigt, um meine Aufmerksamteit von dem eigenen innern Gram meiner Seele abzulenten, und in einsamer, freier, wo möglich nühlicher Arbeit von der Zeit zu erwarten, daß sie meinen Schmerz lindere und mir neue Kräste gebe, oder mit Einem Male allen Schmerz tilge. —

Bei so bewandten Umständen dürste es kaum nöthig seyn, den Leser darauf ausmerksam zu machen, daß diese Bogen nicht als eine streng schriftstelslerisch oder literarisch abgefaßte Arbeit betrachtet werden dürsen.

Am allerwenigsten habe ich mich bestrebt, dieser Arbeit, durch gleichzeitige Zuziehung einer Menge anderer staatswirthschaftlichen Bücher, einen imponis renden Anstrich von Gelehrsamkeit zu geben. Obwohl ich das Studium dieser Werke früher nicht vernach- läffigte, so habe ich doch selbst nicht einmal während der Arbeit derartige Bücher zur Sand nehmen wollen, weil sie meinen Ideengang gestört, und vielleicht, wider meinen Willen, mich zu einer zeitraubenden Polemik verleitet haben würden.

Die Polemik erscheint mir in der That hier, als sehr entbehrlich. Man dente sich einen Staat so eingerichtet, wie ich es vorschlage, und mit demselben vergleiche man die jehige Welt. Auf welcher Seite wird, wenn man die Bilanz zieht, die größte Slückssumme und die kleinste Leidenmasse senn? Muß man, nach Lesung des Buches, sich selbst gestehen: Gut wäre es doch, ständen die Sachen so! dann ist jede Polemik für den Leser überstüffig; und, was mich andetrisst, so strebe ich bei ihm nach keinem andern Triumph.

Einen bestimmteren Plan habe ich für mein Wert nicht entworfen, als die Einsteilung, nach welcher dasselbe aus sieben Theilen bestehen soll; soll, sage ich, weil ich erst mit der Abfassung des sünsten Theiles zu Ende bin. \*) Bei der besonderen Aussarbeitung dieser süns Theile bin ich nur den Eingesbungen des Augenblicks gefolgt. Die Abschnitte und Paragraphen, weit entsernt, mir zu Absteckpfählen auf dem neu betretenen Wege zu dienen, sind erst unmittelbar vor dem eben begonnenen Druck anges

<sup>\*)</sup> Aus bem fechften Theile find feitbem zwei geworden, also acht aus ben bier, angegebenen fieben.

geben worden. Das Geruft erfchien dam erft, als das Gebäude bereits errichtet war. Das gange Wert ift bis jest nur currente calamo, bei unaufhörlichen Unterbrechungen durch die heterogensten Berufsge= schäfte und andere nicht unbedeutende Rebenarbeiten. ohne daß ich das bereits Riedergeschriebene wieder durchlas, und indem ich, meistens die heiße Thrane im Auge, die Feber als Berftreuungsmittel anfehte, in Einem Guß aus meinem Ropfe gefloffen. In bem Augenblid, wo ich diefe Borrede niederschreibe, habe ich, außer dem bereits gedruckten erften Bogen, taum zwan= zig gefdriebene Seiten binter einander wieder durch= gelesen. Diese Bekenntniffe bin ich dem Lefer schuldig, bamit Er nur bas erwarte, was ich ihm gebe: Den reinen, weder durch Runft, noch durch Gleiß, noch burd Beit geregelten, geglätteten, verschönerten Ausdrud meines Innern.

Nur um die Sache habe ich mich bekümmert. Ich wollte nur meine Gedanken zum Ausdruck fördern, und that es mit einer Ungeduld, einer Sastigkeit, wie Einer, der sein Testament machen will, und nur noch wenige Augenblicke zu leben hat. Mein Wert ist auch gewissermaßen, als ein postumum zu betrachten, und dürste leicht ein solches zur Zeit seiner Erscheisnung in der literarischen Welt wirklich geworden seyn. Es ist mir fortwährend, als wenn mein Sohn die sansten Sände, welche so oft die meinigen an seine liebeklopsende Brust drückten, nach mir aus dem Grabe streckte, und mich zu sich winkte, um jenseits mich wieder umarmen zu können.

Ich mußte mich vielleicht dem Tode so nahe süblen, damit ich den Muth faßte, mit Ansichten, welche so sehr von allen heut zu Tage angenommenen Ideen entfernt sind, öffentlich aufzutreten. Meine Ansichten weichen so sehr von den allgemein in Europa verbreiteten ab, daß ich wenig Beifall zu ernten hoffen darf, aber vielfältigen Widerspruch, vielleicht Spott, vielleicht Hohn zu gewärtigen habe.

Alles, was Mode ist, was die Menge nach sicht, weil die Menge nachläuft, hat seine Culminationsperiode. Die unausbleiblichen Folgen der, von mir verworsenen staatswirthschaftlichen Ansichten sind vielleicht noch nicht augenscheinlich genug, haben vielleicht noch nicht den Grad erreicht, welcher bei den Menschen in der Regel nothwendig ist, wenn sie von den einmal angenommenen Irrthümern zurücktommen und anderen Ansichten Gehör geben sollen.

Ein Gedanke, der, weil er die persönliche Besscheidenheit in Anspruch nimmt, so gut den Leser, als mich, irre sühren und von dem rechten Wege abwenden könnte, drängt sich hier unwillkürlich auf. Wäre ich denn allein auf dem rechten Wege; sähe unter so vielen Köpfen, die anderer Meinung sind, als ich, nur ich das Wahre? Sich so etwas einzubilden, wäre es nicht eine lächerliche Anmaßung? Im gegenwärtigen Falle nicht! Es gab eine Zeit, in welcher die jest herrschenden Ansichten eben so selten waren, als die meinigen es heut zu Tage sehn mögen. Nach jenem Raisonnement hätte man zu den jestigen Aussichten

auch nicht ohne eben dieselbe Anmaßung tommen tonnen.

Ich gebe zu, daß bisweilen eine gewiffe Gelbst= fländigkeit des Denkens dazu gehört, um fich von der Menge zu trennen und allein gegen ben Strom zu schwimmen. Aber nicht einmal auf den Ruhm einer folden Selbstfländigteit mache ich Anspruch. 3ch nehme lebhaften Antheil an Geschäften, bin in manchem Wirtungstreise so thätig, als wenn ich nur dafür lebte, bleibe aber dabei so einzeln, so in meinem Bedantentreise zurudgezogen, als wenn ich, fern von ber Welt, in tieffter Ginsamteit lebte. Daß, bei folder Bemuthsbeschaffenheit, meine Ideen fich aus fich felbst entwickeln und von Andrer Ideen bisweilen verschieden ausfallen mögen, ift also gar nichts, worauf ich mir etwas einbilden könnte, wenn sie mir auch richtiger, als die gewöhnlichen, vorkommen. Wer für sich allein reifet, geht nicht immer benfelben Weg, und tommt nicht immer an demselben Ort an, wie berjenige, der fich einer, bereits jum Reifen eingerichteten Karawane anschließt. Diese Gemuths= beschaffenheit würde sich wiederum gang natürlich erklären, wenn die Anführung der ungewöhnlichen Umstände meines früheren unbemertten, aber erfah= rungsreichen Lebens hier ihren Plat batte.

Trop dieser, oft niederschlagenden Umstände war meine Seele ruhig und heiter. Ich legte einen Werth auf die Schönheit der Rede, auf den Glanz des Talents; ich überließ mich der Freude des Wițes, des Scherzes, der Laune. Wäre ich öffentlich aufgetreten, so wäre es mir nicht gleichgültig gewesen, hätte ich meine Produktionen damit würzen können. Jest ist meine Seele betrübt. Die Freude wird mir zum Schmerz. Ich sinde Ruhe nur in ernster Arbeit, in einem fortgesesten Nachdenken, das meine ganze Ausmerksamkeit in Anspruch nimmt.

Aus dem Allen steht zu erwarten, daß meine Schrift fehr ungleich im Ton und im Styl ausfallen werde; daß Inhalt und Gedanken = Berbindungen, nebst dem Geprage meiner Gigenthumlichteit, auch Aufregung meines Semuths tragen Spuren der werden. Oft mag ich zu ausgedehnt erscheinen, dann wieder zu turz. Bon ben wichtigsten Gegenständen fpringe ich zu ben, anscheinend, geringfügigsten über, und schwinge mich wieder, bisweilen gleich darauf, ju den allgemeinsten und erhabensten empor. Oft bebe ich betrübt an; allmälig zertheilen fich die Wolken, und meine frühere Seiterteit scheint durchbliden zu wollen; aber plötlich find die Gedanten wieder schmerzlich. Oft gebe ich, selbst in der Behandlung hober, wich= tiger Gegenstände, in einen gesprächähnlichen, ver= trauten Vortrag über, welcher zwar einem achtbaren, vielleicht dem zahlreichsten Theile meiner Lefer nicht auffallen, dem eingeengteren Geschmad einiger aber, es ift mir nicht unbewußt, weniger entsprechen dürfte. Wiederholungen mögen um so bäufiger vortommen, als, bei meinem Gesundheitszustande und bei der Ungewißheit, ob ich das Begonnene wurde vollenden tonnen, ich nicht felten mit einem Begenstande, auf ben ich nachber ausführlicher gurudgetommen bin,

voreilte. Die gegenwärtige Vorrede selbst ist eine solche voreilige Arbeit, da ich selber das Wert noch nicht gelesen habe.

Bielleicht indeß ist auch die Form im Ganzen besser gelungen, als ich mir es vorstelle. Fast immer wenigstens, auf der von mir zurückgelegten holperigen Lausbahn, that ich besser, wenn ich meinen ersten Eingebungen folgte, als wenn ich lange tünsteln und tlügeln wollte. Dem sei aber, wie ihm wolle, ich habe nicht die Muße, auch ist meine Lebensfrist vielsleicht zu turz, um das Wert einer neuen Bearbeitung zu unterwersen. Ich lasse es, wie es ist.

Es ist mir der wohlgemeinte, auch bei anderen Begegnissen gewiß recht weise Rath gegeben worden: Erstens, die Werte, welche über die von mir berührten Segenstände erschienen sind, sleißig nachsuschlagen; und: Zweitens, mein eigenes der vorläusigen Prüfung aufrichtiger Freunde zu unterswersen. Ich habe Keines von Beiden, vielmehr das Segentheil gethan.

Unter meinen wohlmeinendsten Freunden würden sich vielleicht nicht zwei sinden, welche die zwei Dritstheile meines Werts gern unterschreiben möchten, und welche nicht meinem Werte und mir einen wesentlichen Dienst zu erweisen glaubten, wenn sie mich zum Ausstreichen eines ganzen Drittheils und zur gänzslichen Umarbeitung des Uedrigen bewegen könnten. Würde ich von einem Freund über ein Wert, wie das meinige ist, zu Rathe gezogen, so will ich es

and nicht in Abrede stellen, daß ich dieselben Bedentslichteiten für ihn sinden dürste. Man kann für sich Manches wagen, was man einem Andern nicht anrasthen mag. Dem Berfasser aber muß es unbenommen bleiben, zur Beträstigung der von ihm etwa gewagten Anmahnungen, sich und seine Persönlichkeit hinzugeben, und, wenn er will, dem Leser gewissermaßen aufzusopsern.

Daher wollte ich lieber nicht schreiben, als mein Wert der willtürlichen Musterung und Beschneidung freundschaftlicher Richter unterwersen. Der bevolls mächtigte Richter streicht Alles aus, was mit seiner Eigenthümlichkeit nicht stimmt, und bringt dafür die seinige, wenn auch vielleicht bessere, doch nicht hinein. Er meint, der Freund könne sich compromittiren, lächerlich machen zc. Nur ein Niederschlag, wegen des zu vielen Taktes, Geschmacks, Schattirens, farblos, unschmackhaft, unfühlbar, ohne Individualität und mithin ohne Leben, ein caput mortuum, bleibt am Ende, wenn das Werk die Runde gemacht hat, übrig.

Was die nachzuschlagenden Werte anbetrifft, weshalb ich sogar es vermieden habe, dieselben zur Sand zu nehmen, und die mittlerweile neu erscheisnenden zu lesen, darüber habe ich mich bereits erklärt. Nicht einmal Say, der geseiertste der neuern Staatssötonomisten ist, soviel mir erinnerlich, jemals, seitdem ich an meinem Werte schreibe, von mir aufgeschlagen, und noch weniger angesührt worden. Man vergleiche nur seine Betrachtung über das Eigenthumsrecht mit den meinigen über denselben

Gegenstand \*), und bald wird man fich überzeugen, wie sehr der Standpuntt, auf den ich mich gestellt habe, von dem feinigen verschieden ift. Seine An= sichten verhalten sich zu den meinigen beinahe wie das Borhaben eines eroberungsüchtigen Seeres zu bem einer Landwehr, welche den angreifenden Keind zurückschlägt, und von demselben das Baterland be-Wollte ich meine Ansichten mit den seinigen fortschreitend zusammenhalten, wollte ich daffelbe mit andern ausgezeichneten flaatswirthschaftlichen Schriftftellern thun, fo tonnten leicht meine zwei Banbe auf vier Mal so viel anwachsen \*\*). Das Gigen= thumsrecht theilt die Gefellichaft in Bezug auf materielle Wohlfahrt in zwei ftreng abgesonderte Bebiete: in das Bebiet, für welches die Bermehrung des Reichthums und die Anhäufung des Ueberflusses das vorwaltende Streben ift, und: in das Gebiet, beffen wichtige und bringende Angelegenheit in der Ueberwindung der Armuth besteht. In diesem letteren, für die Staatswirthschaft, wie ich glaube, noch neuen Sebiete bewege ich mich. Andere mogen fich in jenem bewegen, wie sie wollen. Ich bemerke nur im All= gemeinen, daß Rothwendiges mir den Borgug vor dem Ueberflüffigen zu verdienen scheint.

Das, woran der größere Theil der, auf den Fußstapfen jener Werte nachwandelnden Publicisten und Staatsmänner besonders Anstoß nehmen wird,

<sup>°)</sup> hier, Ister Band, Seiten: 7 - 9; 72, 73; 238 - 247; jmadit: Rachtrag jur porliegenben Borrebe.

<sup>\*\*)</sup> Bier find ichon ohnehin aus ben zwei geworben.

und wofür sie mir, von dem vermeintlich boben wissenschaftlichen Standpuntt, aus dem fie um fich ber schauen, die meiften Mitleidsblide über meine Incompeteng zuwerfen dürften, ift gerade dasjenige, wodurch ich glaube, vielleicht beffer, als fie, das Gange aufgefaßt, und mich ju einem böbern Standpuntt erhoben zu haben. Ich schweife oft in religiöse und moralische Betrachtungen ab, und vernachläffige nicht nur die ftatistifden Bevölterungs=, Säufer=, Bieh=, Getreide= und andere Tabellen, sondern auch felbft bie erbaulichen Sandelsbilanzen, die Fabrit = und Marttpreife, die vergleichenden Berechnungen des Gold = und Silberwerthes ju verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, und andere Angaben, benen gewöhnlich in flaatswirthschaftlichen Werten eine ungeheure Wichtigkeit beigelegt wird. Bielfältig habe ich mich aber überzeugt, daß diese Angaben, wodurch selbst die gedankenlose Oberflächlichkeit fo leicht sich den Schein der scharffinnigen Gründlichteit geben kann und giebt, häufig nichts Anderes, als Rechnungen ohne ben Rechenmeister find. Steht es wohl zu erwarten, daß die Regierungen jene Tabellen fo berausgeben werden, daß diefelben ihren Dagre= geln zum Tadel gereichen dürften? Eine einzige Erfahrung und Thatfache wirft fammtliche Tabellen über den Saufen, und ift für die Rechtfertigung meines Unternehmens nur ju fehr hinreichend: Die junehmende Armuth! Was helfen alle schöne Berechnungen und Angaben, wenn jene bennoch überall wachsend bervorbricht?

Ich bin weit entfernt, solche Zusammenstellungen gänzlich verwerfen zu wollen. Für einzelne Zwecke sind sie von wesentlichem Nuben. In Ansehung der allgemeinen Wohlfahrt aber entscheiden sie nichts. Sollten sie in dieser Beziehung etwas entscheiden, so müßten sie eher die Uebersicht der National=Armuth als des National=Reichthums liesern. So lange sie dies nicht thun, was die Regierungen schwerlich zugeben dürsten, und was auch kaum aus= sührbar wäre, werden sie immer einseitig und nur eins Quelle gefährlicher Täuschungen seyn.

Endlich darf der wichtige Umstand nicht unbes rücksichtigt gelassen werden, daß sie die Staaten nur von der materiellen Seite ansehen, welche die herrs lichsten Resultate darbieten kann, während die Staaten am Rande des Abgrundes stehen, gleich jenen großen Sandelshäusern, die erst dann recht vornehm und solide thun, wenn die Kasse leer ist, und das weltberühmte Comptoir bald geschlossen werden muß.

Aber dessenungeachtet, daß ich mir die gewöhnslichen statistischen Angaben nicht gar sehr angelegen sehn lasse, ist das Feld meiner staatswirthschaftlichen Betrachtungen nicht enger und beschränkter geworden. Ich glaube vielmehr einen bei Weitem größeren und mannigsaltigeren Horizont dem Auge des Lesers zu eröffnen, als man es in den disherigen staatswirthschaftlichen Abhandlungen zu thun pslegte. Dies ist aber auch nöthig, da ich die menschliche Gesellschaft nicht bloß von Oben herunter, sondern von Unten hinauf betrachte, und, nicht bloß an der Spike, sondern

vielmehr an der Basis die große Staats=Phramide ergreisend, die Verhältnisse der niederen Klassen, sowohl in moralischer als in materieller Beziehung, zu beleuchten und zu verbessern bemüht bin.

Die Bölkerwohlfahrt beruht mehr noch auf moralischen Potenzen, als auf materiellen; und, nicht aus diesen, sondern aus jenen, tann ein gründliches Horoscop für die Butunft gestellt, und eine genügende Auslegung der Bergangenheit und ihrer Ergebniffe gezogen werden. Nicht blog von dem Bothandenen, sondern ebensosehr vom ferneren Thun und Laffen bängt die kunftige Wohlfahrt bes Staats, wie die jeder einzelnen Saushaltung, ab. Darum ift die moralische Kraft der wahre nervus rerum, die Renntniß berfelben die wahre Statistit, und dasjenige ftaatswirthschaftliche Spftem, wodurch die moralis fche Rraft am Besten befordert wird, auch offenbar das beste. Ohne die moralischen Potenzen find die materiellen nichts, als ausgebrannte Schlacken. Daber scheinen mir die moralischen Ginfluffe die vorzüglichste Beachtung in der ftaatswirthschaftlichen Gesetgebung zu verlangen, und daher habe ich um so mehr meine Aufmertsamteit auf diese gerichtet, als meine Borganger fich mehr auf der trodenen, materiellen Seite gehalten baben.

In jedem Fall glaube ich mich wenigstens zu der ermuthigenden Hoffnung berechtigt, daß, bei einem so sehr die Menschheit, das Interesse der ganzen europäischen Welt und jedes Staates insbesondere, in Anspruch nehmenden Gegenstande, weniger auf lite-

literarisch gelehrte, classische Form gesehen werde. Es kommt bei einem solchen Gegenstande nicht darauf an, ein Kunstwert zu liesern, Bewunderung zu erresgen, Zeit zu vertreiben, Vergnügen zu verschaffen, durch einschmeichelnde Floskeln sich in den Zirkeln der eleganten Welt ein Publicum zu gewimen. Bei den erusten Männern, die wohl allein das Buch lesen werden, muß es eigentlich nur darauf ankommen, zu ermitteln und aus Licht gestellt zu sehen: Was gut sei, und was nicht. Es liegt ohnehin im deutsschen; und ein Wert, das, bei den Franzosen, schwerlich Enade sinden dürste, kann, in der Sprache, worin das gegenwärtige geschrieben ist, sich schon auf seinen Inhalt verlassen, wenn es sonst einen hat.

Es giebt fehr entscheidende gefellschaftliche Ber= baltniffe, welche bis jest in der Staatswirthschaft nicht gehörig beachtet wurden. Gine damit verbun= dene Erwägung ber menschlichen Leiden, Unvolltom= menheiten und Leidenschaften versetzt nothwendig die Staatswirthschaft auf einen Standpunkt, von welchem aus die Bedingniffe der Bölkerwohlfahrt sehr von ben jest gehegten Unfichten abweichen. Die neuere flaatswirthschaftliche Richtung macht sich schon badurch verbächtig, daß, neben einigen ersprießlichen Früchten, schlimme Folgen fast überall nur zu sehr fühlbar werden. Da man aber diefe Anfichten für fo fart in der Theorie begründet halt, so durfte schon die bloge Erkenntniß, daß man mit Jug und Recht, auch auf theoretischem Wege, au gang anderen Ergebniffen tommen tann, von wefentlichem Ruten feyn.

Meine Ansichten bilden, von ihrer Abfassung abgesehen, ein so zusammenhängendes, consequentes, die Bestimmung des Menschen auf der Erde, und die Verhältnisse des Sinzelnen im Staat umfassendes Sanzes, wie irgend ein mir bekanntes System. Aber nicht bloß aus der Theorie habe ich zu schöpfen gesucht, sondern, wenn gleich nicht aus Zahlen, doch aus lebendiger Erfahrung; und Wenige, die über dergleichen, Lebenserfahrungen in Auspruch nehmende Gegenstände schreiben, mögen eine Schule menschlicher Schicksale, wie ich, durchgemucht, und, mehr als ich, Welegenheit gehabt haben, solgereiche Beobachtungen anzustellen, und Stoff zu Betrachtungen über eine große Mannigsaltigkeit von Ständen und Verhältnissen um mittelbar zu sammeln.

Wenn ich zwar Keinem, um folden Preis, den Vortheil beneiden würde, so dürsten doch die versschiedenen guten und schlechten Lebensverhältnisse mich zu Folgerungen geführt haben, welche, nicht minder hinsichtlich ihrer Begründung als in Bezug auf ihre Anwendung, wenigstens den einer Theorie gleich kommen, welche nur auf statistische Angaben oder auf gelehrt im Studierzimmer zusammengetragene Bücher gebaut wird.

Dessenungeachtet würde ich, da ich jest das häubliche Stillleben Allem vorziehe, späterhin wahrsscheinlich noch weniger, als jest, es über mich versmocht haben, damit aufzutreten, wenn Dex, auf dem so herrliche Soffnungen ruheten, mir geblieben wäre!

Dieses Wert und bie mit ihm vertnüpften Erinnerungen haben in manchen Augenbliden meinem Schmerz Einhalt gethan. Die Abfaffung beffelben war für mich, was für Andere Theater, Spiel, Gefellschaften sehn mögen, und meine Arbeit tann wohl nicht leicht wemiger Anten stiften. Trägt aber bieselbe, über turz ober lang, bazu bei, auch die Schmerzen Anderer zu lindern, zu vermindern; ober gar, was ich befonders beabstätigt habe, ab zuwenben, so ift fie das Wert meines lieben Sobnes. Seine Engelfeele war nur jur Beforderung abnticher Beftrebungen geschaffen. Bon eitler Ruhmgier jus rintgekommen, das alttäglich gewordene, jum gemeis nen Broderwerb herabgefuntene Bücherheransgeben verachtend, träumte ich, daß er einft in der Welt bas meisterhaft leisten würde, was ich nur zum Theil jest noch, da ich ihn überleben mußte, ju thun versuche, so mangelhaft es auch gerathen mag. ihn tann ich mich nicht mehr verlaffen; aber seine schöne Seele, seine Singebung, seine Wahrhaftigteit, feine Bute find mir jum lebendigen Borbilde geblie= D hatte boch meine, durch Welt und Bucher nur allzusehr weltlich verarbeitete, verflümmelte, arme Seele, ju der ihr angebornen Aufrichtigkeit, seine Unschnld, seine Reinheit, seine Einfachheit sich anges eignet! Jefus rief ein Rind ju fich, und Relite es mitten unter fie, und fprach: Wahrlich, ich fage euch, es fei benn, daß ihr umtehret, und werdet, wie die Rinder, fo werbet ihr nicht in das Simmelreich tommen! (Matth. XVIII, 2...3.)

Das thenre, schmerzliche Andenken an das himmlische Wesen, um das ich dis zu meinem — vielleicht baldigen — Tode tranern werde, war es, was mich zur Arbeit anspornte und zur Beendigung derselben noch anspornt. Ihm, der, bei der einssachen Erklärung darüber, warum disweilen Kinder auf der Straße die Mildthätigkeit der Borübergeshenden anslehen, heiße Thränen weinte; ihm, der ganz Liebe war; ihm, der in mir für seine Zukunst nur die Besorgniß erregte, daß er in der Welt ein Opfer seines Vertrauens, seiner Singebung, seiner Süte werden würde; ihm sei göttlicher, christlicher Trost und Lohn dort, wo er nun in Ewiskeit wieder lebt!

### Neberfichtlicher Nachtrag zur Borrebe.

Borfichende Borrede, (die, bezweckte ich einen literarischen Ruhm, wohl wegbleiben mußte,) liegt schon seit bem April 1830 drucksertig da. Wie Druck und Bollendung des Werkes unterbrochen worden sind, kann man aus der, im IIten Bande, Seite 250, eingerückten zweiten Vorrede ersehen. Nach Beendigung des Druckes der zwei ersten Bände (September 1834) mußte wiederum eine Pause von anderthalb Jahren (bis in den Februar 1836) eintreten. Also schon längst hätten wenigstens die zwei ersten Bande

erscheinen tommen. Wonn aber jene Mobe, die Werke theilweise, nach unbestimmten, bald längeren, bald fürzeren Zeiträumen den Lesern in die Hände zu geben, mir überbaupt nicht gefallen will, so glaubte ich um so mehr Anstand nehmen zu müssen, ein Gleiches mit dem gegenwärtigen zu thun, als die sich wechselseitig ergänzenden und näher deskimmenden einzelnen Theile desselben, ohne die liebersicht vom Ganzen, leicht einer falschen Aussassung und dem Mispoerständniß ausgesetzt sehn würden.

### Raftlofe Bewegung ber Beit.

Die Zeit eilt fo unaufhaltsam vorbei, und bie Begebenheiten brangen und jagen bermagen einander, bag Manches, was vor wenigen Monaten noch ein allgemeines Intereffe ju erregen ichien, und ein gewaltiges Muffeben machte, bereits nach einigen Monaten icon wieder vergeffen, und wie ein Traum burd bas tobende Erwachen ber jedes= ' maligen Gegenwart in bas Gebiet ber erloschenden Erinnes rungen verwiesen wird. Go wird benn auch Manches, was ich in meinem Werke berühre, und was, vor wenigen Sabren noch, als ein wichtiger Gegenstand erschien, jest bem Lefer icon veraltet vortommen, wogegen die Gegen= wart wieder Dinge berborbringt, bei benen ich nur als-Dann verweilen konnte, wenn ich immergu nur ichreiben, nie= mals aber jum Schluffe tommen wollte. Indeffen bleiben die Grundsage immer dieselben, und nur die Anwendung ift es, welche fich anbers gestaltet.

Der oberfte Grundfat, welcher den ftaatswirthschaftlichen Schriftsteller leiten foll, besteht nicht etwa darin: daß die Wiffenschaften und Runfte die hochte Stufe ihrer Bollfommenheit erreichen mögen; oder daß es einem Bolle gelinge, sich dis auf die höchste Stufe des politischen Glanges, durch Siegesruhm und Ucbermacht, empor ju schwigden; beer baffi beffen Betriebfamtbit und Sanbel alles fibere treffe, was bis fest bei ibm bierm gefeben worben ift, und was bei ben anbern Bolfern fest noch gefeben wird; ober baf ein Land überfcmangliche Reichtbumer an fich giebe und gufants menhaufe; fondern lediglich barin, bag bie Menfchen: Go gut und gludlich wie moglich auf Erben werben mögen; ober, mit anberen Worten, wenigftens baß: Miemand, meber geiftig noch torpertic, burch menfoliche Sould, Roth leibe. - Dein Reich tomme! Dein Bille gefchehe; fo wie im Simmel, alfo auch auf Erben! - Alle fonftige Beftrebungen ber Beit, wenn fie auch bisweilen jur Forberung biefes bochsten Endzieles beitragen konnen, verhalten fich boch immer nur gu bemfelben, wie bie Mittel gum 3wed. Das Unglud ber Zeit liegt aber barin, bag bie Welt, jest vielleicht mehr als jemals, ben 3med nur in ben Mitteln fucht.

### Banehmen ber Memuth.

Die staatswirthschaftliche Bestrebung ber Zeit ift unbebingte Unbaufung bes Reichthums. Es fonnte bemnach ber Sat auffallen, bag bie National= und bie Privat= Urmuth allgemein in Europa gunehmen. Indem ich aber denfelben aufftelle, fo will ich boch hiermit feines= weges behaupten, bag Europa verarme und bag feine Reichibumer im Allgemeinen abnehmen. Sie nehmen im Gegentheil bedeutend und im beichleunigten Fortichreiten gu. Die vielen neu entstebenden vallaftabnlichen Privathaufer, bie prangenden Etweiferungen ber Stabte, bie mannigfaltigen Actien : Gesellichaften, welche an allen einigermaßen betriebfamen Orten für allerlei öffentliche Unternehmungen mifammentreten, die allgemeine Berabfegung bes Binsfugos, und bas gleichzeitige Steigen ber Staatspapiere aber pari, bie neu erfundenen, und überall icon entworfenen Gifenbahnen n. scheinen wenigstens einen: großen Ueberstuß an freien Gelbern zu bekunden. Diese Massen von Reichtsüsmern vertheiten sich aber nicht in den Nassen der Bevölkerrungen, mit der, zur Berhätung der Armuth erforderlichen Gleichmäßigkeit. Zu allen Zeiten erhielt schon das erhe Civilgesetz der menschlichen Gesellschaft: das Eigenthumserecht, ausschließlich und genau die Reichthümer in densenigen Händen, welche das Glück hatten, dieselben hervorzubringen oder an sich zu ziehen. In den neueren Zeiten bringt es obendrein die fortwährend um sich greisende allgemeine Concurrenz mit sich, daß die Erwerdsellnternehmungen in der Regel nur zum Vortheile dersenigen aussallen können, welche bereits die ansehnlichsten Mittel bestigen.

Unftatt alfo, baf bie Reichthumer fich mit einiger Bleichmäßigfeit in ber Bevölferung eines Landes vertheilen, werben fie, in jebem Sande, mo bie Erwerbe-Berhaltniffe fic also gestalten, von ben bereits vorhandenen Reichthums-Daffen, wie magnetifc angezogen. Der bei Weitem größte Theil ber Bevolkerung bleibt nur Zeuge ber Reichthumer, und fowebt, neben bem lieberfluffe, beftandia in ber Gefabr Ach broblos ju feben, welches benn auch, bei ber geringften Storung in ben öffentlichen Ungelegenheiten ober in ben bauslichen Umftanden nur gar ju bald eintritt. Dit dem trugerischen Unblid ber befto uppiger erscheinenben Genuffe ber Reichen verbindet fich ber empfundene Mangel, oder beffen augenfceinliche nabe Gefahr, um ben beißen Durft nach ben Reichthümern noch befaiger bei ben. Menschen anzuregen und einen feben, ber fich bagu nur bingeben fann, ju febifchlaigenden Unternehmungen ju verleiten. Bugleich merben bie Beburfniffe immer mannigfatiger; und, indem ber Lugus Die frabere Ginfachbeit ber Sitten je mehr und mehr verbrangt, gestattet er immer weniger, bei ben Saushaltungen, wie vorber, Erfbarniffe m machen. Diefe menigen Rine ber Beit, benen leider fo viele noch fich anreiben, ertlaren

fichon fest, mehr als hinreichend, wie; trot dem Schindaren Alliderspruch, die Bermehrung der Armuth in Europa gleischen Schritt mit der Bermehrung des Reichthums halten kann, falls übrigens diese nicht verhältnismäßig noch zurück bleiben follte, da jene die beständig zunehmenden Bevölferungs-Naffen trifft.

Die zunehmenbe Armuth ift mefentlich eine fünftliche.

### Pauperismus.

Bu allen Beiten gab es einzelne Lander, in benen ein schmerzlicher Widersbruch zwischen Berbreitung ber Urmuth und Anhäufung bes Reichthums jum Borfcheine kam. Die Bolfer lebten aber fruber mehr für fich und blieben mehr bon einander abgefondert. Zest werden alle Eigenthumlichfeiten verwischt, alle Gramen, welche bie Bolter trennen, wo möglich geebnet, und in vieler Sinfict erscheint gegenwartig Europa nur noch, als Ein großes Bolt mit ver= ichiebenen Sprachen und Regierungen. Diefe Unnaberung ber Bolter, nriprfinglich eine Rolge ihres lebhaften Berfehre, befordert wiederum ben Berkehr ungemein, und bringt Bortheile mit sich, welche nicht zu verkennen find. Bu laugnen ift es aber auch nicht, bag große Hebelftanbe gleichzeitig baraus erwachfen. Das Unglud, welches Gin Land befällt, bedroht gleichzeitig fammtlich übrige. Noch anstedenber erweiset fich ber Lugus, ber Schwindel des Reichwerdens, bie Ausartung ber Sitten, und bas Erschüttern aller positiven Grundfäte. Rann ein Land in Eurova noch als frei von der Gemeinschaft mit den übrigen, in diefer traurigen Begiebung, angeseben werben, fo muß man ihm bagu Glud Alle ftreben aber nach ben Bortheilen ber wänfden. Gemeinfchaft, und felten fceinen fie bie Rachtheile gu abnen, welche bamit verbunden find.

Bundcht außern sich lettere burch eine rein funftliche Armuth, und eben diese Armuths-Art ift es, welche, neben ber Bermehrung bes Reichthums in Europa, bie meisten Böller überzieht, während, scheint es, in Europa, bei ber prangenden Bermehrung des Reschthums, nur von der allgemein zunehmenden Wohlfahrt der Böller die Rede sergeben, baß der sogenannte Pauperismus, oder die Berarmung, worüber in der neuesten Zeit so viel geschrieben wird, nichts anderes, als der Ausbruch der kunstlich en Armuth in den unteren Rlassen eines Bolles ist.

Nur der sehr ausmerksame Leser dürfte wohl in meisnem Werke, welches ich in der oben angegebenen zweiten Borrede nur ein Tagebuch nenne, die Einheit des Strebens und den leitenden Faden durch die Berschiedenheit und die Menge der darin berührten Gegenstände sesthalten. Ihm diese Aufgabe zu erleichtern, glaube ich nicht übersstüffig die Grundansichten, welche mich bei dessen Abfallung und Gestaltung im Allgemeinen bestimmt haben, dier in möglichster Kürze übersichtlich zusammen zu stellen. Da num von der Wölfer Unglück und Armuth, im Gegensaße zu ihrem Reichthum und Glück hier die Rede sehn soll, so scheine so mir nicht unzweckmäßig, die Vorstellungen dieser Wölfer-Ausläude gleich Anfangs schärfer ins Auge zu fassen, als dies nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu gesches ben psiegt.

Rational = Reichthum. Rational=Gfut.

Eigenthumbrech.t.

Die Berechnung des Reichthums eines gesammten Boltes ift nichts Undenkbares. Ma, jum Beispiel, eine Bermögenssteuer bestand, brauchte man wur zu addiren, um sogleich das minimum zu sinden. Obwohl aber es nicht in Abrede zu stellen ift, daß eine gewisse Gemahr und Sicherstellung vor Noth und Mangel zum Lebensglücke gehört, und die Welt sogar insgemein den Reichthum für den Maßstad des Glückes im Leben nimmt, so würde sich das Glück eines Bolfes doch nicht so leicht schäten lassen, Sum Thema fruchtbarer Betrachtungen haben die Moralisten, schon seit den frühesten Zeiten, jene Wahrnehmung ergriffen: Wie wenig das echte Lebensglück dex Einzelnen aus ihrem Reichthume gefolgert werden kann. Biel weniger noch läßt sich die Glückssumme eines gesammten Bolkes, durch den Gesammtbetrag des in demselben vorhandenen Vermögens, mit Zuverlässigkeit bestimmen.

Dies wurde allenfalls noch mit einiger Wahrscheinlich= feit gefcheben fonnen, wenn die Reichthumer fich gleichmäßig in ber gangen Bevolferung eines Landes, wie die, über eine trodene Wiefe ju beren Bewafferung bingeleitete Duelle, ober wie ein gefegneter Landregen über die verborrenden Relber, verbreiteten. Das mafferrechte Ausftromen der Reichthumer über eine Bevolkerung wird aber burd bas Eigenthumsrecht verbindert, welches 'Reichthumer, gleichsam wie in Gefagen, in ben einzelnen Ramilien auffangt und jusammenbalt. 3wischen die Gefammemaffe ber Reichtbumer in einem Bolt und Gludefumme beffelben, ftellt fich in Die Date bas Gigen: thum erecht, welches, die ungleiche Berthellung fougend und beiligend, beinabe die gange Bevolterung in Armuth erbalten fann, wabrend ein fleiner Theil im Ueberfluß und in lleppigfeit lebt. Es tounte fich jutragen, daß alles Bermogen fich nur in den Sanden von gebn Samilien befande, wahrend ein ganges Laufend anberer mit niederbrudender Memuth fanpfen mußten; und, nicht winder unpfvicologisch als unbillig wurde es seyn, die Gludssumme eines asso. jufammengefetten: Bolbes auf ben Grund bes in bemfeften borbandenen Neichthums: fchaten zu wellen. Kein Rweifel

aber, daß ein Bott, boffen Gefammitvermögen bei Abattem nicht so viel, als das eines andern beträgt, doch bei Abeitem glädlicher sehn kann.

Ließe sich, wie die Activ = und Passiv = Schulden bei ber Bilang eines Sandlungshauses, das Glud zusammen abbiren, und könnte man die Leiden von der Summe abrechnen, so wurde sich in der Regel ergeben, daß gerade diesenigen Bölker, welche mit den größten Reichthumern prangen, im Ganzen genommen, die ärmsten sind, während solche, die für arm gelten, als die wirklich reichen erscheinen wurden. Diese erfreuliche Erscheinung durften besonders diesenigen Bölker darbieten, in welchen die Reichthumer nicht in glänzenden, fortwährend Alles an sich reißenden Massen vereinigt sind, sondern wo die meisten Familien, sintlich und arbeitsam, in einem ganz bescheidenen, bisweisen nur um Eine Stufe über die Armuth sich erhebenden Bobstande leben.

### Breibeit und Sicherbeit.

Bu dem Lebensglud verhält sich der Reichthum, in vieler hinsicht, wie die Freiheit. Die Freiheit verwechselt man zur Zeit mit dem Lebensglud, eben so wie den Reichthum. Eine Bedingung des Lebensgludes ist allerdings ein gewisses Raß der Freiheit, so wie der Mittel zum Unterhalt. Allein, wie das Lebensglud wesentlich von dem Gedrauche dieser Mittel abhängt, so wird es auch in einem Bolke durch die Art bestimmt, wie die Freiheit sich in demselben gestaltet, und wie sie von den Einzelnen benust wird. Die Freiheit sindet ihren unerlästlichen Regulator in der: Sicherheit Muss din seder sich in seinem Winkungskreise frei betwagen winden, so und er auch dieselbe Freiheit einen jeden ausdem in dessen eigenem Winkungskreise mit voller. Sicherheit gemein unsten. Societ wirde die Freiheit scheel in ein

abentheuerliches feindliches Ringen jedes mit jedem ausamen, und nicht mehr Freiheit, sondern bloß noch Anarchie zu nennen sehn.

Die Menschen haben geistige und materielle Bedürfnisse, welche befriedigt werden muffen. Erfolgt in einem Bolke diese Befriedigung frei, sicher, allgemein, ohne baß der Lebensgenuß dabei durch niederbrückende Sorgen und Anstrengungen überwogen wird, so ist jenes Bolk als glücklich zu preisen. Als unglücklich aber erscheint es, wenn das Gegentheil eintritt.

### Mothwendigteit ber Arbeit.

Die Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse, die Güter, sind entweder schon vorhanden und gleichsam perennirend, oder sie mussen fortlausend in der Gegenwart erzeugt werden. So muß man, alle Jahre, eine neue Ernte gewinnen; aber die Wohnhäuser verbleiben, und nicht jede Familie braucht alle Jahre das ihrige wieder auszubauen. Wichtig ist es, diesen Unterschied gehörig zu fassen, wenn man sich deutliche Begriffe über Reichthum und Armuth machen will. Der Besig der verbleibenden oder perennirenden Güter, wenn sie übrigens die Bedürfnisse des Besigenden decken, oder gar bedeutend übertressen, ist es eigentlich, was man Reichthum nennt. Aber der Nicht-Besig eben solcher Güter, — wohl zu merken, — ist noch keinesweges, als eigentliche Armuth zu betrachten.

Attle Güter, welche ben Reichthum bilden, sind Frucht ber Arbeit, welche theils eine geistige, theils eine körpen-liche sehn kann, und meistens Beides zugleich ist. Ein igroßer Frethum ware es aber, zu glauben, daß verbleibende Güter die Arbeit überflüssig machen. Zwar ist die, zu ihrer Gewinnung erforderlich gewesene Arbeit schon abgethan; aber; eine fortbauernde neue Arbeit ist zu ihrer

Erhaltung und Benusung nicht minder, als die zu ihrer ersten Erschaffung, ersorderlich. Rur Wertzeuge sind sie, welche, wenn sie einen Werth haben sollen, sortwährend gehandhabt werden mussen. Dieses verbunden mit dem sprtlaufenden Erzeugen der Güter für die Gegenwart, zeigt mit dem Zwecke der Arbeit, auch zugleich ihre sortwährende, unumgängliche Nothwendigkeit. Nothwendig, sowohl für den tagtäglichen Bedarf, als für die vielsährigen Borräthe und Güter, muß die Arbeit geschehen, wer es auch sei, der Hand ans Wert legt.

## Befchranfung bes Begriffe: Urmuth.

Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche besteht der Reichthum eines Boltes in der Gesammtmasse der in demselben schon vorhandenen Befriedigungsmittel, Güter, oder noch abstrakter, Capitalien genannt. Wer dergleischen schon vorhandene Capitalien, Güter, Befriedigungsmittel besicht, wird reich genannt, und man nennt arm denjenigen, der an dem Borrath keinen Antheil hat. Diese Begriffe muffen aber, wenn von Abhülse und Borbeugung der Armuth die Rede sehn soll, wesentlich eingeschränkt werden.

Ein Theil des Reichthums muß fortwährend, mittelst der Arbeit, erzeugt werden. Arbeit erfordert ebenfalls die Benutzung des vorhandenen Reichthums. Also kann der Reichthum selbst, ohne die Arbeit, nicht bestehen; die Arbeit ist eine umgertremtliche Bedingung dessehen. Wer also Arbeit besitzt, ich meine, wer Araft und Geschied dezu hat, dem ist auch sein Antheil an dem Reichthum gewist, da dieser ummittelbar von ihm abhängt, und ihm für seine Arbeit, norhwendig und forwährend, einen Aribut entricht ten nunß. Ein Golcher ist mithin auch nicht ein Armer zu nennen, dessen Armuth abzuhalfen oder vorzubengen sei.

Rur alsdann, wenn, in Folge unglücklicher, bauslichen Errigniffe, ober untenbesickender öffentlichen Berhälmisse, wormter eine zu frei gegebene Concurrenz obenan gehört, die Gelegenheit zur Arbeit fehlt, oder die Arbeit ihm tärgelich belohnt wird, zwei Källe, die oft gleichzeitig eintreten, mur alsdann erst verfällt er in den Zustand wirklichen Armuth.

Ein Sauseigner vermiethet eine Wohnung für 200 Thaler. Das Saus wurde nicht ohne Arbeit aus dem Erdboden herausgeholt und eingerichtet, und wird auch nicht ohne Arbeit in wohnbarem Zustand erhalten. Der Miether erwiedert diese Arbeit mit der seinigen, welche, wie die Wohnung, ein Capital von 4000 Thalern vorstellt. Wer aber seiner Familie das nöthige Brod giebt, und außerdem 4000 Thaler für seine Wohnung bestimmen kann, ist nicht arm zu nennen, obwohl er übrigens besissos ist.

Bum Betrieb feines Erwerbes leihet jemand ein Capital von 4000 Thalern, wofür er jahrlich 200 Thaler Zimfen entrichtet. Der leihende Rentner, welcher bie 200 Thalet erhalt, ift jedoch teinesweges von der Arbeit überbaubl unabhängig geworden. Die 4000 Thaler waren icon die Krucht irgend einer Arbeit. Richt ohne Arbeit werden bie 200 Thaler Zinfen erübrigt. Endlich können ihm ber Mantel, ben er fich bei dem Rleibermacher bestellt, ober bas Gemufe, welches fur ibn auf bem Stadtmarfte gefauft wird, nicht ohne vorläufige Arbeit mamigfacher Art geliefert It bei biefem Berkehr jemand arm ju nennem fo ift er es jum Milererften. Denn er bungt von allen benienigen ab, welche die, von ibm benothigten Gegenstände, mittelft ihrer Arbeit, erzeugen, und außerbem von demjenit gen, welcher ihm die 200 Thaler jabrlich gablen foll. Diefer bhaeaen ift reich, indem er nicht nur mit feiner Kamilis wie ber Mentner; bas. Leben friffint, sondern abgudram einen Reberfcbuff: von. 200: Thalern abzahlen fann. 17 danger bit

Ein - Mann, - welcher ansehnliche Befriedigungsmittel befist, alfo ein reicher Berr, muß, bei Strafe felber bie Pferbe ju futtern und ju ftriegeln, vor ben Wagen amufpannen, und auf bem Bod bie Bugel ju halten, jemanden für diesen Dienst annehmen. Erhalt nun ber einwilligende Mann, von fenem Berrn, an Mohnung und Rleibung, an Pflege, Lobn und Rabrung ben Betrag von jahrlich 200 Thalern, fo fiellt fich bas Berhaltniß gleichfam, als wenn 4000 Thaler ans bem Bermogen bes Lohnberrn ibm angeborten. So lange also diefes Berbaltniß befieht, ift ber Ruticher teinesweges als ein Armer anguseben. Er mag freilich babei feine Müben und Sorgen haben; allein es bat auch ber Borr die feinigen, beren, bieweilen schwerere Laft er eben so wenig abschütteln tamn. Es fragt fich auch, ob bas, vielleicht in Staatspapieren ftedende Capital ibm ficherer ftebt, als dem Ruticher bas, welches in ibm felber angelegt ift.

Moralisch betrachtet, und mit der Nothwendigkeit der Urbeit zusammen gehalten, legt am Ende der numittelbare Besit tein so großes Gewicht auf die Wagschale des Reichthums, und zumal des persönlichen Glücks, als es im erften Augenblick scheint.

# Befiglofigfeit. Arbeite:Rentner.

Es folgt aus diesen Zusammenstellungen, daß, in ihrem Rormal-Bustande genommen, die gesammte Bevölkerung eines Landes, als aus kauter Rentnern oder Capitalisten bestehend, zu betrachten ist, welche aber in zwei Classen, und zwar in die Classe der Güter- und in die Classe der Arbeits-Capitalisten unterschieden werden mussen. Eine Classe der Armen, einen Armuthsstand nehme ich gar nicht an, und betrachte die Armuth nur als einen abnormen, frankhaften Zustand unglücklicher Einzelnen in der menschlichen Gesellschaft.

٠ ،

Die Armuth befundet fic allerdings, als ein positives Hebel. Allein, Rrantheiten, Die nicht minder als positive Uebel anzuseben sind, berechtigen nicht zur Annahme befonberer gesellschaftlichen Stande; und, eben fo wenig Die Armuth. 36 gefiebe, bag ber Arbeite-Capitalift ibr in ber Regel naber fieht, als ber Guter : Capitalift; aber die tagtägliche Erfahrung zeigt uns, wie leicht und plöglich auch Letterer in Armuth gefturgt werben fann. Manche vergeuben, wie ber verlorene Sobn, muthwillig ihre Buter. Undere, indem fie dieselben mit unbegrangtem Gifer vermehren wollen, bufen Alles ein. Biele werben von Iinaludsfällen getroffen, welche die Borfebung über uns eben beshalb verhangt, bamit wir uns auf unsere vermeintlichen Guter nicht verlaffen. Der Arbeits : Capitalift, unter beim-Sous einer gefunden, Sicherheit mit Freiheit verbindenden Erwerbs:Gefetgebung, behauptet im Gangen noch ben Boraug, daß fein Capital, weil in ibm felber liegend, nur von Gott, wie feine eigene Person abbangig ift. Es wurden fich nöthigenfalls bie Arbeits = Capitaliften allein bebeifen tomen. In Ermangelung ber Arbeits-Capitaliften, wurden bingegen bie Guter = Capitaliften, wenn fie nicht umfommen wollten, jene vertreten muffen, und felber wieder Arbeits: Capitaliften werden.

Besithlosigkeit oder Entblößung von allem vorhanbenen Reichthum barf bemnach keinesweges mit der Armuth
verwechselt und in Eins mit ihr geworfen werden. Wer
nichts hat, aber gesund, frästig und gescheut ist, und, sei es
körperliche, sei es gestige Beschäftigung sindet, der ist,
meiner Ansicht nach, reicher als der Reiche selber, der ist,
meiner Ansicht nach, reicher als der Reiche selber, der ist,
wicht entbehren kann. Ropf, hände, mit Gesundheit, können
ein großes Capital vorstellen, welches oft sicherer steht, als
ein geliehenes, oder in Staatspapieren stedendes. Nur
alsdann wird Einer arm und beklagenswerth, wenn ihm
Arheit sehlt, oder auch, wenn er, vielleicht in Folge der Arbeitslosigseit selber, sich einem lasterhaften Lebenswandel exgiebt,

Die Armuth, in dem von mir angenommenen Sinne, ift nur: bruden der Mangel. Wo brudender Mangel anfängt sich fühlen zu lassen, da erst fängt wahre Armuth an.

Ungleiche Steigerung bon Schmergen und Genuffen. Pflicht einer driftlichen Regierung.

Ein wichtiger Umftand, welcher sich biesen Betrachtungen von selbst anreihet, darf nicht, bei Gelegenheit derselben, aus den Augen gelassen werden. Das Glück steigert sich bei dem Menschen bis zur Freude nur für furze Augenblicke. Für die Dauer überschreitet es nie das Maß einer sillen Anfriedenheit, welche leider, bei den meisten Menschen, wie die augenblickliche Freude, wiederum gar bald vergeht. Unders verhält es sich mit dem Unglück. Das Unglück, die Leiden, der Schmerz können, sowohl dauernd als augenblicklich, gränzenlos und surchtbar werden, so surchtbar und gränzenlos, daß der laugsam kommende Tod süß dagez gen erscheint. So mag das Unglück eines einzigen Unglücklichen das Glück vieler Glücklichen zusammen genommen überwiegen.

Um also die Glücks und Unglücksquantitäten bei einem Bolt in ein solches Berhältniß gegen einander zu bringen, daß bei ihrem Austrag ein genügender Ueberschuß an Glücksquantitäten sich heraus stelle, kommt es offenbar viel weniger darauf an, ein Glück zu steigern, welches doch nicht gesteigert werden kann, als ein Unglück abzuwenden, das, dem Umfang und der Intensität nach, einer unaussprechlichen Erschwerung fähig ist.

Diefe, ich glaube es annehmen zu burfen, tief in der menschlichen Natur gegrundete Ansicht, gehört zu den entsseidendsten, von denen ich in meinem Werk ausgehe, und welche mich bei Abfaffung desselben geleitet haben. Sie sowet fortwährend, das ganze Werk bindurch, im hinter-

grund aller fibrigen Gedanken, bald mehr bald weniger nach dem Bordergrund hervortretend. Wer sie sesthält, den werden eine Menge einzelner Anwendungssage nicht bet fremden, welche ihm sonst vielleicht rathselhaft oder seltsam vorkommen wurden.

Uebereilte Förberung bes National: Reichthums erzeugt National: Armuth.

In ben Staaten, wie bie europaifchen, bei benen Mobistand und Kreibeit so bedeutende Kortschritte gemacht baben, brauchen die Regierungen viel weniger fich um die Bermehrung der Reichthumer, als um Borbeugung ber Urmuth gu befummern. Es giebt eine Urmuth, welche, burch unvorbergefebene Ungludefalle berbeigeführt, von ber Borfehung verhängt wird, und alfo nicht abgewendet werden fann. Diefe Urt ber Urmuth ift es, welche ich bie na: turlide oder Privat = Urmuth nenne. In Unsehung berfelben bleibt nichts Anderes ju thun übrig, als ihre Leiden, wie Menschlichkeit und Christenthum ce gebieten, wo möglich ju erleichtern. Es giebt aber auch eine Ur: muth, die nicht von ber Natur, sondern von menschlicher Schuld herrührt, und welche ich daber die funfiliche oder Mational = Urmuth nenne. Diefe Armutheart, eben barum, weil menfcliche Berirrungen berfelben jum Grunde liegen, kann fich ins Unbestimmte binaus in einem Staate vermehren, und ift alfo bei Beitem gefährlicher, als bie naturliche, welche, bei der neueren Geftaltung des gefell: schaftlichen Lebens in Europa, gar nicht in Bergleich mit Indem jedoch die funftliche Armuth entweder durch die Regierungen, oder durch die Einzelnen, auch oft burch Beide jugleich verschuldet ift, fo bieten sich wirkfame Mittel dar, ihr zuvorzukommen. Auf diese Mittel bedacht gu febn, dies erscheint mir nicht allein, als eine unerläßliche

Pflicht für febe driftliche Regierung, sondern auch, als eine, durch ihre eigene Sicherheit erheischte Worsichtsmaßregel.

Die hier gemeinten Mittel besinden sich theils im Gebiete des Staatswesens. Merkwürdig genug, moralisch imb driftlich betrachtet, wird es sich im Berfolge dieses Wertes ergeben: Daß gerade die Mittel, wodurch man die Bermehrung des materiellen und des geistigen Reichthums in einem Lande beschleunigen will, diesenigen sind, welche, regellos, mit Unmaß ans gewandt, als die fräftigsten, unbeilvollsten Ursachen der der National Mrmuth wirken. Unsere Aufemerksamkeit muß demnach ganz besonders auf den jetigen Mißbrauch dieser durchgreisenden, übrigens an sich so heilzsamen Mittel gerichtet seyn.

Ausführlicher Plan bes vorliegenden Berfes.

Die Entwidelung biefer Grundansichten gestaltet sich in diesem Werke folgendermaßen. Dasselbe besteht, die Einleitung abgerechnet, aus acht Theilen, wovon der VIte und VIIte besonders der Erziehung, dem Unterricht und, für die Erwachsenen, der Sittenpslege, also der Menschens bildung überhaupt, die sechs übrigen Theile aber mehr ben, das Staatswesen umfassenden Betrachtungen gewidmet sind. Beide Rücksichten: Staatswesen und Menschenbildung, bestimmen sedoch einander und durchtingen sich gegenseitig das ganze Werk hindurch. hier eine kurze llebersicht der acht Theile, nehft der Einleitung.

## 3m Iften Banb:

Einleitung. Erfter Theil. Das Sigenthumsrecht verhindert in einem Staate die gleiche Berbreitung des Reichthums. Reben dem Copigften Reichthum schmachtet häufig die bitterfte Armuth. — 3 weiter Theil. Da der Stand der Arbeite-Capitaliften, oder, nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauche, ber Nicht-Reichen, bei Beitem ber zahlreichfte ift, so muß die Staatswirthschaft nicht von ber Ansicht ausgeben, ben Reichthum anzuhäusen, sonbern vielmehr, ber Armuth vorzubeugen.

Ifter Theil. Schilberung ber Armuth und ihrer Folgen. Es giebt eine natürliche und eine fünftliche. Diefe läft fich vermeiben, jene nicht. Die nähere Betrachtung ber natürlichen Armuth wird für ben VIIIten und letten Theil bes Wertes vorbehalten. Bis bahin beschäftigen wir uns mit ber näheren Beleuchtung ber fünstlichen Armuth. Da jedoch die Leiben ber Bölfer ber Gegenstand bes gegenswärtigen Wertes sind, so erscheint es angemessen, wenn wir vorher auch die Bedingungen ihrer Wohlfahrt untersuchen. Dieser Untersuchung widmen wir den folgenden Uten Theil.

Uter Theil. Die materiellen Bebingungen ber Wohlfahrt find: Arbeit und Natur. Die Ratur ift nicht überall gleich gunftig. Das aber, was ber Natur abgeht, famn, bis zu einem gewiffen Grabe, burch bie Arbeit und in den Sitten feinen Erfat finden.

III ter Theil. Wo biefer Erfat nicht hinreicht, entsteht funstliche Armuth. Diese Armuth hat ihre Ursachen theils innerhalb,
theils außerhalb bes Staates. In bem gegenwärtigen Theile betrachte ich die letteren, welche wesentlich in ber, durch ungeregeste Handels-Concurrenz herbeigeführten Unstetigfeit der Preise bestehen, so
wie das Mittel, dieser Unstetigfeit abzuhelsen, in ber Beschränfung ber Handels-Concurrenz zu finden ist.

IVter Theil. Sier bingegen betrachte ich bie Urfachen ber Armuth innerhalb bee Staates. Gie find legislativer unb fittlicher Ratur. Die Urfachen ber letteren Urt werben bier nur fiberfichtlich berührt; ihre nabere Unterfuchung bleibt fur bie fpateren. bie Menschenbildung umfaffenden zwei Theile zurück. Als Urfachen legislativer Ratur merben aber angegeben und auseinanbergefest : Uebermaß ber Concurreng. Centralifations-Spftem. Die fich in Gewerb-Unficherheit umgestaltenbe Gemerbe = Freiheit. Allgemeine Stanbe= Unficherheit. Genn = Concurreng, als bas wirflich Gintreffenbe ber, fo baufig und entgegengefest besprochenen Uebervollerung. Der, amifchen bem Borhandenfenn ber Staatspapiere, ber jetigen Berarmung bes flachen ganbes, und ber gleichzeitigen Bergroferung ber Stabte flatt findende Zusammenhang ic. - Deiftens legislative Armuthe: Urfachen, welche fich auf Concurrent jurudbringen laffen.

Vter Theil. Diefer Theil ift ber Auseinanderfetzung der Mittel gewidmet, welche zur Abhülfe der im vorigen Theil enthüllten Ursachen tünstlicher Armuth geeignet seyn dürften. — Wieder-Individualisirung. Regelung auswärtiger Concurrenz. Eigentlicher Zweck der indirecten Steuern. Beabsichtigung von Staats-Defonomien. Berwandlung der Staatspapiere.

## 3m Uten Band:

- Rothwendige Sicherftellung ber Stäbte und bes flachen Laubes burch Ginführung ausschlieflicher genoffenschaftlichen Gemeinde = und Gewerberechte. Regelung bes Armenwefens in ben Stabten. Dies nende Rlaffe und Sabrifarbeiter. Abbuife ber Geon : Concurreng. -Reiftens Mittel, welche fich auf eine zwechmäßige Regelung ber Concurren; und Sicherftellung ber Preife jurud führen laffen. Rur ges naueren Ueberficht, (indem die folgenden Bande nicht gleichzeitig mit bem gegenwärtigen Iften erscheinen,) bier bie Abschnitte, nebft einigen Paragraphen, welche ben Inhalt ber Abschnitte naber bezeichnen: VIIIter Abichn. (Mit welchem ber Ikte Band beginnt.) Ueber= gang jum Rachfolgenden und Bufammenbang mit bem Borigen. §. 1. Reuheit bes Standpunftes. — IX. Ginführung ftabtifcher Corporationen. §. 3. Borfchlag, bie Stabte wieber ju Dorfern ju erheben. §. 7. Allgemeine Eintheilung ber Stadt: Armen. &. 11. Berforenfenn bee Armen in großen Stadten. - X. Armenpflege und Berminderung ber Armen. S. 11. Rirchliche Urmenpflege. - XI. Die innere Einrichtung der Corporationen betreffend. §. 1. Die Anzahl der Meister muß burch ben öffentlichen Bebarf bestimmt werben. &. 8. Eintheilung, Gerechtfame, Ginfchrantungen ber Gefellen. §. 12. Bufammenhang bes burgerlichen Rriebens mit bem Corporationsmefen. 4. 13. Eigenthumliche Gewerbe. Brodverfauf zc. 4. 16. Rufammenftellung ber Richt : Beamten im Staate mit ben Beamten. - XII. Allgemeine Betrachtungen über ben Rugen ber Corporationen, und bie Rothwendigfeit ihrer Berftellung ober Bieberbelebung. &. 4. Fortschritte und Bervolltommnung ber Gewerbe. &. 5. In welche Lage bie Gewerbe = Treibenben burch bie Gemerbe = Unficherheit verfett werben. §. 7. Was in die Menschen wieder ju bringen ift. §. 21. Was ber, burch bie Gewerbe : Unficherheit bedrängte gewerbliche Ramilien : Bater auf driftliche Ermahnungen antwortet. - XIII. Sobere Rurforge fur bie bienende Rlaffe. §. 4. Ihre fortwährende Minorennitat. Zweis fache Aufgabe ber, fur fie einzusetenden Bormunbichaft. §. 17. Berbreitung ber Lurus-Cpibemie in ben unterften gefellschaftlichen Rlaffen. §. 21. Beweglichkeit ber Zeit. — XIV. Maschinen und Fabrifen. 4. 2. Unterschied zwischen Berfertigen und Rabriciren. Theilung ber Arbeit. Die barauf gegrundete Ginführung ber Mafchinen. Sepn-Concurreng ber Rabrit-Arbeiter mit benfelben. §. 4. In welchen Källen bie Arbeiter außer Nahrung geseht werben. Wie es fich mit bem Rabritheren verhält. Tendal-Berrichaft einer Rabrit. §. 7. Ruds wirfung ber Maschinen auf nicht eigentliche Kabrit = Arbeiter. Schut bes Inlandes gegen bas Ausland. Berarmung vieler gamilien gur Bereicherung Giner. - XV. Borbeugung ber Genn : Concurreng. &. 2. Unebeliche Geburten. &. 4. Sinbelbaufer. &. 7. Cheliche Geburten. &. 8. Der civilifirte Sungertob. &. 9. Starte ober bigige Betrante. &. 11. Bergebliche Unterftugung ber fünftlichen Armuth.

§. 13. Auswanderung der arbeitsofen Städter auf das Land. §. 14. Nach Amerika. §§. 15. 16. Andere abenthenerliche Meinungen. §. 21. Wie theils erbliche, theils genoffenschaftliche Rechte zum Zwecke führen können. §. 24. Wünschenswerthe Zunahme der Bevölkerung. §. 28. Ueber den Sheftand, wie er sich, nach den jetigen angeblich höheren Grundsätzen, in den unteren gesellschaftlichen Klassen gestaltet.

VIter Theil. Jugenbbilbung. Ginleitung. Bas Leben theilt fich in zwei Sauptperioben : Jugenbliches und reifes Alter. Das Berleben ber letten Sauptperiobe hangt nicht bloff von ben angebornen geiftigen und torperlichen Anlagen ab, fonbern auch bon bet besonderen Richtung, welche ber Unterricht und die Erziehung dem angehenben Menfchen in ber erften Sauptperiode feines Lebens ertheilt haben. Erziehung und Unterricht gehören alfo ju ben ficherften und burchgreifenbften Mitteln, welche jur Borbengung ber fünftlichen Armuth in allen Stanben anzuwenden find. — Erftes Sauptftud, Ergiebung. I. Bartes Miter. Erftes Seelen erfcheinen. 6. I. Lebens:Anbruch. &. 4. Gewiffenhaftigfeit. 6. 6. Danf unb Rache. Gerechtigkeit. S. 7. Bille. — II. Uebergangs : Alter. Religion bes Gehorfams. §6. 1. ic. Des Gehorfams innere und aufere Bebeutung. \$. 7. Raifonniren. — III. Unterrichte = Alter. Pofitive Religion. \$. 1. Chriftenthum und jugenbliches Alter. Beitgeift. §6. 4. 5. 6. Mensch und Gemiffen. Mensch und Menschen. Menfch unb Matur. &. 10. 11. Wie viel auf Moral ju bauen ift, und wie viel auf philosophische Religion. §. 13. Tolerang. — IV. Physische Erziehung fiberhaupt. S. 1. Turnen. S. 3. Des weiblichen Gefchlechts phofifche Ergiehung. - Borrebe für bas Rolgende. (Bergl bie vorliegende Borrebe, E. XX.) -Zweites Sauptftud. Unterricht. Ginleitung. Bie Reiner im Staat ohne Arbeit bleiben, und Roth leiben foll, eben fo wenig barf irgend Giner, felbft ber Unbemitteltfte, bes erforberlichen driftlichen Unterrichts ermangein. Sonderung und fcharfe Begranjung bes Grund : Unterrichte, welcher für einen jeben im Staat unerläftlich ift. - I. Grund : Unterricht. §§. 1. bis 9. Lefen= und Schreibenlehren. Arithmetit. Rechtschreibung und Sprachlehre. Geographie und Geschichte. Gefana. burchgangige Rritif neuerer, theile pebantifchen, theils tanbeinben Die: thoben. -

## 3m IIIten Band:

- §. 7. Religion. Sie muß, als eigentlicher und unerlässlicher Zweck des Grund-Unterrichts, als bessen Ausgangs: und Bereinigungs: punft betrachtet werden. — Frühzeitigkeit des Religions-Unterrichts. — Wier wesentliche Punfte: Ratechismus, Bibel, Gebet, Glaube. — Nachtrag. Geisterwelt. — Ueber die lutherische Bibel-Alebersehung, und andere neuere. Ueber den Ratechismus. — Einsegnung. — IL Grundschulen. §§. 1. bis 4. Drei erforderliche Dinge: Deren Borhandensehn, Wohlseitheit und Benutung. §. 5. Grundlehrer.

§. 6. Grundfchiller. Deren Unlagen. Schulbefchaffenheit. Baterliches Saus. - III. Unterrichtsweife. §g. 1. bis 12. Abwechselung. Runfteleien. Betteifer. Dirtiren, Auswendiglernen. Bergebliches Erlernen fogenannter Borabeln und miftbrauchliches Treiben frember Sprachen namentlich ber frangofifchen. Unterrichteftunben; Sausarbeiten. Rachs trag: Die nur ju haufig bamit verbundene Berbitterung ber ichonften Lebensjahre und Ginbufe ber Gefundheit für bas übrige vertitrite Leben. Schriftliche Ansarbeitungen. Denfübungen. Schulzucht. Non scholae, sed vitae. - IV. Stand-Unterricht. &. 1. Begriff beffels ben, nämlich: Der, auf feine urfprungliche Bestimmung garudgeführte Comnafial : Unterricht. &. 2. Bebeutung bes flaffischen Sprach : Unters richte. S. 3. Abfonderung und Begrangung ber Stand: und Grunds fchulen. Diefe muffen nicht in jene, und jene nicht in biefe übergeben. Die Bulaffung jum Stand-Unterricht muß überhaupt bedeutend einger fcbrantt, bafur aber ber Grund - Unterricht befto juganglicher gemacht werben. §. 4. Gigenthumliche Unterrichts-Anftalten. §. 5. Gomnafials Urfachen und Abhalfe. Religions-Unterricht. Abwege und Uebelftanb. Rebrer und Studierende. Beiligung bes Stand : Unterrichte. Bufam: menhalten bes Chriftenthums mit bem Beibenthum. Bergleichenbe Die beilige Schrift ergangt Rüchlice auf die biblifchen Schriften. und heiligt felbft die heibnifchen. Unterrichtsplan. §. 6. Rebenwiffenfchaften bei bem Stand-Unterricht. Ueberficht und Sichtung. Zwei, fich allgemein bei ben Schülern umgefehrt verhaltenbe Lernfabigfeiten. Der Lehrer Diffgriffe. - Ueber bie Mathematif insbesondere und ben Inhalt und Methode berfelben. mit ihr getriebenen Digbrauch. Seitenheit ber angebornen Unlagen fur biefelbe. Ihr fonftiger Rugen. 8. 7. Abiturienten : und Berufe : Prufungen. Unbang: Studentens leben auf Universitäten. - Drittes Sauptftud. Gingelne Gegenftande. - V. Privat:Unterricht. §§. 1. bie 12. Deffen Bichtigfeit in einflugreicher Begiehung zc. Bergleichende Busammenbaltung beffelben mit bem öffentlichen Unterricht. Heltern, Rebrer ic., Moralifche Beziehung ze. Unhang: Emancipations : Alter. - VI. Beiblicher Unterricht. §§. 1. bie 12. Beiblicher Ginflug auf Beuttung. Der, aus bem weiblichen Beruf felber hervorgehende, ben Umfang bes weiblichen Unterrichts bestimmenbe Sauptgrundfat. Gelehrte Rrauen. Unterrichte-Auftalten und Borichlag. Moralifche Begiehuns gen ic. - Anhang jum Jugend-Unterricht überhaupt: Unterricht: Bunfchenswerthe Mitwirfung ber Bibelgefell= liche Lehrbücher. fchaften ju ihrer Regelung. - Zweiter Anhang. Ueberfichtliches. Die zwei zu allen Beiten, befonbere aber in ber jetigen, bormaltenben, entgegengefesten religiofen ober politischen Beltanfichten.

# 3m IV ten Band:

VII ter Theil. Unterrichtspflege (welche auch Sitte upflege genannt werden tonnte.) Ginleitung. Gefunde religiofe und politische Grundfate muffen nicht blof ber Jugend burd, Unterricht und Erziehung beigebracht, fonbern auch burch fortgefette bobere Sorgfalt bei ben Ermachsenen wieber aufgefrischt und lebenbig erhalten werben. - Ifter Theil bes Iften Abichnitts. Meber Religion überhaupt. Jegiges Beibenthum. §§. 1. bis 4. Grundbegriffe. Gutes und Bofes. Moralifche Zusammenfetung bes Menschen. Drei Entwickelungestufen bes menfchlichen Gefchlechte in Bezug auf Gutes und Bofes. &. 7. Dritte Periode. Abstracte Berftandes : Abgotterei, Hter Theil. Evangelifches Chriftenthum. bie jetige. -§§. 1. bis 5. Bahrheit. Ewigfeit. Seelen : Unfterblichfeit. Befenheit bes Chriftenthums. Deffen munberbares Lehrgebaube. \$5. 11. bis 14. Berbefferung ber Pfarren. Rirchenbau und Gefundheit. Der neuen Beit Soffnungen, Miffions: und Bibel : Gefellichaften. alter Rampf. Bufammenhang bes Staatswefens mit Ilter Abidon. §§. 1. bis 6. Englanbifche Rirche und Staatsver: ber Religion. faffung. Protestantismus und Abfolutismus. - 3m eiter Unhang. Geschichtlicher Epflus bes Chriftenthums. - Dritter Unbang. Bufammenfang ber Religion mit ben Sitten und ber allgemeinen Boblfahrt. - Illter Abidon. Politif. 4. 1. Begriff, Umfana, Reuntniffe. &. 2. Politifche Gucht. &. 3. Bolle-Majorennitat. &. 4. Reprafentativ-Suftem. Bolls-Souverainitat. 5. 5. Gefellichaftsvertrag. Pairefammer. §. 6. Lanbesvaterthum ober Legitimitat. §. 8. Rechtes Berhaltnif zwischen Boltern und Ronigen. §. 9. Deffentliche Befchluffe burch Berfammlungen. 6. 10. Bergang bes politifchen Treibens. \$4. 11. 12. Urfachen. 6. 13. Preffreiheit. - Schluf ber Uns terrichtspflege, welche, die Jugenbbilbung voraussehend und mitbin ben gangen Begriff ber Menfchenbilbung umfaffenb, fich jum Staatsmefen verhalt, wie jum Rorper bie Seele.

VIIIter Theil. Ratürliche ober Privat-Armuth. Für biefe Armutheart mare ichon in vielen chriftlichen ganbern hinreichenb gesorgt, wenn bie National = ober fünftliche Armuth unter ber nen erfundenen Bezeichnung bes Pauperismus ober ber Berarmung nicht bajufließe. Dem Pauperismus muß man, wie ber Privat-Armuth, ju Bulfe fommen; jugleich aber, burch allgemeine Abbulfe ber funftlichen Armuth im Staate, bemubt feyn, benfelben fortichreitenb ju vermindern, bis endlich nur die natürliche Armuth noch juruchbleibt, welche auf die driftliche Pflicht angewiesen ift. Die große Schwies rigteit und Aufgabe, welche in biefem VIIIten Theile ju lofen ift, befteht barin, gleich bon born herein bie naturliche Armuth gewiffermaßen festzustellen, und bon ihr ben Pauperismus scharf abzusonbern, bamit auf ibn, zu beffen Berminderung und Abwehrung, unmittelbar gewirft werben fonne. Die einzelnen Abschnitte und Paragraphen eben diefes VIIIten Theiles mit ihren Ueberschriften tonnen bier noch nicht angegeben werben, weil fie noch nicht vollständig jum Drucke fertig find, welches aber bas Ericheinen bes IVten Banbes fur bie angegebene Beit, fo Gott will, nicht berfpaten foll.

lleber ben Gang und die Form biefer Betrachtungen habe ich mich in der vorstehenden Borrede hinreichend erflärt. Rur auf die betreffende Literatur und die statistischen Angaben glaube ich hier nachträglich mit Einem Worte gurudtommen zu muffen.

Ueber bie, auf Armuthewefen bezügliche Literatur unb Statiftit.

Adam Smith, allgemeine Concurrenz. — Uebervölferung, Malthus. — Regelung ber Freiheit, Godoffrey's Theorie ber Armuth. — Bic. v. Villeneuve-Bargemont. — Dr. Fr. Schmidt's Untersuchungen.

Ich beharre in der Meinung, daß die statistischen lebersichten immer nur eine höchst mangelhafte Grundlage jur wahren Beurtheilung der Wohlfahrt und Glückstumme eines Boltes abgeben, und daß ein Blick auf deffen moralischen Zustand, auf deffen inneres und außeres erwerbliches Treiben, auf deffen religiöse und politische Stimmung einen viel zuverlässigeren und vollständigeren Aufschluß darüber gewährt. Ergebnisse sier Ergebnisse, so sind offenbar die der letzteren Art die wünschenswertheren, welche daher auch vornehmlich angestrebt werden sollen.

Was die Literatur der Staatswirthschaft andetrifft, so hat sich dieselbe, seitdem ich an dem gegenwärtigen Werke schreibe, bedeutend vermehrt; und, obwohl ich selten von den einzelnen literarischen Erzeugnissen über den Gegenstand eine genauere Renntniß nehmen wollte, so ist mir die Beobachtung doch nicht entgangen, daß viele derselben die früheren abstrakten, wissenschaftlichen Speculationen, welche wesentlich nur den Reichthum und eigentlich das Materielle absolut bezweckten, dei Seite lassen und sich mehr dem Standpunkte des praktischen Lebeus nähern.

Früher schien Adam Smith's Shstem der unbeschränkten allgemeinen Concurrenz, eine Art wissenschaftlicher Dberherrschaft auszuüben, welcher alle staatswirthschaftliche Schriftsteller huldigten, und von der sie nur in einzelnen

Unwendungebunkten, ober in der Darftellungeweife fliglich abweichen ju durfen glaubten. Bei ber junehmenden Conenereng vermehrt fich allerdings der Reichthum, und schnell vervollkommnen sich die Gewerbe. Allein die kunftiche Urmuth und der Pauperismus machfen mit; die Bevolferungen verfinten zusebends in Angft und Roth; alle Ginzelne treten sich einander in den Weg, und wo sonft, bei Regelung der allgemeinen Concurrenz, kein Ueberfluß an Menschen sehn murde, da entftebt ein Schein der Uebervolferung, welche nichts Underes als eine Sebn:Concurreng ber aus ihrem Geleise berausgestokenen Einzelnen ift. wird jest, wo nicht allgemein erfannt, doch wenigstens all: gemein gefühlt, und Malthus Aufichten, wenn gleich auf einer irrthumlichen ftatiftischen Berechnung bes Difverhaltniffes awifchen den vorhandenen Rabrungs = Mitteln und der Menschen-Bermehrung berubend, scheinen in ber neueren Zeit, namentlich in Kranfreich und England, wo die von Malthus jur Sprache gebrachten lebel die traurigften Fortschritte gemacht baben, nunmehr auch eine neue, mehr bas. menichliche Leben bernichfichtigende Gestaltung ber ftaatswirthichaft: lichen Lehren vorzubereiten.

Im Ganzen indeß bewegen sich die neueren Meinungen immer noch weit von dem Standpunkt, aus dem allein, nach meiner sorgkältig geprüften Ueberzeugung, wirklich treffende, das llebel bis auf den Grund aushebende staatswirthschaftliche Maßregeln herzuholen sind. Dieser einzige, rechte Standpunkt ist: Regelung der Freiheit, und nur eine Schrift kann ich mit Gewisheit angeben, in welcher der Berkasser sich gleich vom Unfang an auf diesen Standpunkt gestellt, und ohne zu wanken den Nagel auf den Ropf getroffen hat. Es ist nämlich: Godeskrop's Theorie der Urmuth, ") welche mir in der Hauptsache so beachtenswerth erscheint, daß ich der näheren Beleuchtung

<sup>\*)</sup> Zweite Auflage, Hamburg, bei Perthes, 1836. (Eine inhalts-

berfelben einen ausfühnlichen Abfchnitt ant Ende meiltes vierten Bandes gewihmet habe:

"Die fraatswirthschaftlichen Schriftfteller fcheinen jest vorherrichend anzunehmen: Dag ber National - Reichthum, theils in der fortdauernden Arbeit, theils in dem vorbaits benen Eigenthum (Boben, Gegenftanbe, -- fomobl bewra liche als unbewegliche, - und Capitalien) bestebe: baf eine llebervolferung, wie die von Malthus befürchtete, nicht leicht, aber mohl ber gefellichaftliche Buffant, welchen ich Die Benn: Concurreng genannt habe, eintreten kome (Bergi. &. 287, 5. 2. und S. 269, 6. 2.); daß biefer Buftand micht, wer nigstens in gewöhnlichen Zeiten, von einem allgemeinen Mangel an Unterhaltsmitteln in einem Staate, fonbern lediglich von dem einzelnen Mangel an Rachfrage nach Arbeit herrühre; bag aber ber Mangel an Arbeites : Gele: genheiten wiederum in einem fich unwillfürlich einfindenben Difverhaltniß der Urbeitergabl ju bem Bedarf oder ju bem Betriebs-Capital feinen Grund babe. Sieraus aber, mefent= lich Sabrifmefen mit Staatswesen vewechselnd, gieben bie meiften ftaatswirthschaftlichen Schriftsteller ben Schluß, baß bie Regierungen immerzu neue Urbeits = Belegenheiten, burch Beforderung der Indufirie auf allen erdentbaren 2Begen, für die Arbeitermenge ju eröffnen bemüht febn muffen, und baf übrigens ber Bevolkerung, welche fich fcon von selbst immer mit der Nachfrage nach Arbeit und dem Betriebs-Capital ins Bleichgewicht feten werde, nur ber freiefte Lauf zu laffen fei.

Dieser Schluß ift halb mahr und halb falsch. Das Falsche besselben ift aber unverantwortlich, erschrecklich in seinen Folgen. Bei völlig freiem Laufe wird sich die Besvöllerung, meistens dem allgemeinsten, mächtigsten aller Naturtriebe blindlings gehorchend, unfehlbar und immer über den Bedarf an Arheitern vermehren; und, indem es nicht in der Macht einer Regierung sieht, auch bei dem besten Willen und bei der thätigsten Umsicht ihrerfeits, sort-

während neue Arbeits: Gelegenheiten zu eröffnen, so wird nothwendig, wenn das Unaussührbarste, das Gewaltsamste von Allem nicht geschieht, wenn das Eigenthumsrecht nicht ausgehoben wird, ein verhängnisvoller Rebervölkerungs: Zustand, ähnlich dem von Malthus befürchteten, wenn zwar nicht für das ganze Bolk, doch immer für den zahlreichsten Eheil desselben eintreten. Allein es ist nicht gemug, Wölker und Rezierungen auf diese, ihnen sest mehr als se drohende Gesahr ausmerksam zu machen, man muß zugleich bemüht sen, ihnen den Weg nachzuweisen, auf dem senes Nissverhältniß zwischen Menschenzahl und Betriebs: Capital, zwischen Arbeits: Nachfrage und Arbeits: Anerbieten zu verzweisen seit; man muß sie vor den irrthümlichen staatswirthsschaftlichen Ansichten zu verwahren suchen, welche gerades: weges an den Abgrund hinführen.

Dies ist das Endziel, welches herr Godoffroy, nicht minder bestimmt als ich, vor Augen zu haben scheint. Ehedem blieben die Wölfer arm, weil sie stlavisch regiert wurden und einer gehörigen Freiheit ermangelten. Freiheit haben sie nunmehr erhalten, oder sie sahren immer noch sort, ihre Freiheit auszudehnen. Eben diese Freiheit ist es aber, welche zwar das Füllhorn in einer Hand hält, mit der ansbern hingegen über sie eine neue, surchtbare Art der Armuth verbreitet. Die Wölfer haben zum Theil nur eine Art der Armuth gegen eine andere, oft hossnungslosere, umgetauscht. Der Freiheits-Zustand ist für die Wölfer noch etwas Neues, Ungeregeltes, und soll er sich mit der Zeit, als ein Zustand erwünschter Wohlsahrt für sie bewähren, so muß erst nothwendig und unumgänglich die Freiheit geregelt werden.

Die Zeit wird es lehren, ob der Boden, auf den Herr Godeffroy und ich die Staats Dekonomie herstber ziehen, mehr und ersprießlichere Früchte, als der bisherige liefern wird. Ich meine nicht, daß die bisherigen ftaatswirthssichen Forschungen bei Seite gelegt werden sollen; fie

muffen aber, nach meiner Anficht, den moralischen untergeordnet werden, und diefen nur jum Wertzeuge dienen.

Ein Umstand, welchen ich in dieser Hinsicht nicht unerwähnt lassen darf, ist das gleichzeitige Entstehen meines
Werkes und der Economie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes du paupérisme
en France et en Europe, et sur les moyens de le
soulager et de le prévenir etc. vom Bicomte Alban
v. Villeneuve - Bargemont. \*) Der Berfasser stellt den
Protesiantismus als eine Hauptursache der Berarmung auf.
Dhne dies zu wissen, habe ich zum Boraus in meinem
vierten Bande gerade das Gegentheil, moralisch und thatsächlich, so augenscheinlich dargethan, daß die protestantischen
Länder sich vollsommen über den, ihrem Glaubensbesenntniß gemachten Borwurf beruhigen, und sich vielmehr nur
Glück wünschen können, bet Zeiten die Resormation angenommen zu haben.

Wer übrigens, sei es zu literarischer und statistischer Ergänzung meines Werkes, sei es zur vergleichenden Prüsung seines Inhaltes, und zur eigenen Belehrung überhaupt, sorgfältig zusammengetragene statistische Tabellen über das Berarmungswesen, auch zugleich eine ruhige, wohlwollende, gründliche Musterung und lichtvolle Uebersicht der neueren staatswirthschaftlichen Unsichten und Berwaltungs = Maßregeln in diesem Betreff zu lesen wünscht, dem kann ich folgendes, vor Kurzem erschienenes Werk: Dr. Friedrich Schmidt's Untersuchungen über Bevölkerung, Arzbeitslohn und Pauperism in ihrem gegenseitigen Zusammenhange, ) mit völliger leberzeugung empschlen, obwohl die Ergebnisse nicht überall im vollsommensten Einklang mit den meinigen erscheinen mögen.

<sup>\*)</sup> Paris bei Paulin. (3 Banbe.)

<sup>24)</sup> Leipzig bei G. J. Göschen, 1836. (Ein Band von 501 Seiten.)

### Gefdichte bes Armuthemefens.

Nicht allein die Literatur, nicht allein die Statifit, fondern auch die Geschichte des Berarmungs und Armens wesens wurde jur vollständigen Behandlung des Gegensstandes gehören, und, wenn man allen Unforderungen der Wiffenschaft genügen wollte, mit hineingezogen werden muffen. Bor furzer Zeit schrieb mir ein ausgezeichneter Staatsbeamter und Gelehrter Folgendes:

Bir ben Staatemenn, ober um fich befcheibenet Baudmbruden, für ben öffentlichen Beamten giebt es menige gefellichaftliche Erscheinungen, welche feiner Aufmertfamteit "murdiger maren, ale .- bie Urmuth. Auch ich habe mich ernftlich mit biefem Gegenstande beschäftigt und er-"warte manden Aufschluß von Ihrem vielumfaffenden 2Berte. Rommt Armuth in bem fogenannten Naturgie "ftande der Menfchen vor? Wird fie in den Itranfangen -ander gesellschaftlichen Zustande angetroffen? Bieten auch "die nomabifden Bolterichaften biefe Ericheinung bar? "Der gebort Urmuth nur ju jenen traurigen Ergebniffen "deffen, mas man gemeinbin bie Befittung ober Civilifa-"tion nennt? Im letteren Falle murde diefelbe nur als gein Erbtheil ber gesellschaftlichen Staatsvereine ju betrach= "ten febn, fur beren Beralterung und Berfall das außeror-"bentliche Zunehmen ber Urmuth als ein verhängnifvolles "Borzeichen gelten fonnte. Dan mochte baber auch beinabe "ju dem Glauben bingeführt werden, daß Urmuth nur in "unferem alten Europa porbanden fei, beffen alte Civilifaation in fo vielen Begiebungen in die Uranfange berfelben andurud ju fallen icheint.".

"Aepubliken es keine Armuth giebt, und daß das Ader"Befat die Romer davor schützte? Zum Belege der erfteren
"Behauptung führt man das Beifpiel ber französischen

"Revolution an, da, bei völliger Freiheit und Gleichheit, "fein Bürger noch arm senn konnte. Oder waren sie es "vielmehr alle? Doch würde das Gelübde sormährender "Nemuth und Verstoffung alles National-Reichthums in "einem Bolke ein seltnes Beispiel in der Weltgeschichte "abgeben, und ein solches Bolk, als ein ganz absonderliches "anzusehen sehn."

"Bas muß man aber auch von jenen Bettel=Drben "halten, welche gerade in die Armuth den Grund ibres "Dafenns legen, fie ju ben Cardinal : Tugenden erbeben, und eigens durch fie die Gludfeligteit bes ewigen Lebens "erringen wollen? — Durch biefe bingeworfenen Fragen "tonnen Sie icon erfeben, baf ich ben ungebeuren Umfang "bes von ihnen behandelten Gegenstandes ermeffe, und wohl "begreife, wie, bei Ihrer beengten Belt, Ihr Wert nicht "so früh erscheinen tann, als ich es für meine eigene "Genugthuung wunichen mochte. Erlauben Sie mir noch "jugleich, Sie auf ein Werk aufmerkfam ju machen, welches "Ihnen gewiß fur die Bearbeitung bes Ihrigen von be-"beutendem Rugen febn burfte; ich meine bie lette Schrift "bes herrn Professor Bulau: Der Staat und bie 3nduftrie. Beitrage jur Gewerbepolitit und "Armenpolizei. (Leipzig, 1834 in 8vo.)"

Dieses Werk, so wie manches andere, ift aber zu spät erschienen, um es noch bei Unlegung und Ausarbeitung des meinigen zu benutzen, wenn dies auch in meinem Arbeitsplan gelegen hätte; und, was die vorstehenden Erörterungen anbetrifft, welches Feld von geschichtlichen Forschungen und Betrachtungen wird in diesen wenigen Zeilen eröffnet!

Ihrem gelehrten Berfaffer, eher als mir, würde bas Unternehmen eines Werkes über Urmuth in solchem Umfange pustehen, wenn beffen Thätigkeit übrigens nicht schon lange, burch anderweitige, nicht minder lehrreiche und schwierige geschichtliche Forschungen in Anspruch genommen mürde.

Es lag allerdings in meiner Behandlungsweise bes Gegenftandes, daß ich oft auch geschichtliche Rückblicke mit hinein ziehen mußte. Zedoch nur die Zustände der Gegenwart habe ich wesentlich in den Augen gehabt, und eine aussührliche, zusammenhängende Geschichte des Armenwesens und der Berarmung bleibt immer noch eine bedeutende literarische Ausgabe, womit Andere sich um die Staatswiffenschaft rühmlich verdient machen können-

Schluß. Jegige Generation. Ihr einziges Seil, und meines Bertes Bauptftuge.

Best, wo mein ganges Berf, bis auf die letteren Abschnitte bes vierten Bandes, gebruckt vor mir liegt, febe ich erft recht, wieviel an ber Abfaffung beffelben auszuseten ift. Wenn ein Rrititer baffelbe feiner Aufmertfamteit wur: bigt, nicht leicht wird es ibm febn, fo viel barüber zu fagen, als ich felbst mahrnehme. Mit mehr Bertrauen aber laffe ich die darin aufgestellten Grundansichten ihren Klug in die Welt nehmen, obwohl ich, in Ansehung derfelben, wie schon gesagt, noch mehr Widerspruch und Tabel erwarte. Bur grundlichen Abbulfe ber funftlichen Urmuth empfehle ich innere und außere: Regelung ber Freiheit, Worte, Die jum Titel meines Werfes bienen konnten. Geregelte Freiheit ift es aber gerade, was man nicht haben will. Was man verlangt, ift: absolute Freiheit, und, im Raufche berfelben: noch mehr Freiheit! Solche nun, welche in diefem Rausche befangen find, sehen es, begreiflich, nicht gern, wenn ihr Wahn aufgededt und eine, burch fie irre geführte Welt por bemfelben gewarnt wird.

Doch viele Anzeichen sind vorhanden, daß die Welt, welche dieser Wahn seit funfzig Jahren mit blutigen Kriezgen, und, im Frieden, mit schleichender, noch hoffnungslosseren kunftlichen Armuth überzieht, zur Einsicht und Besimmung

jmildfehrt; und, was die Widersacher gegen meine Grund: ansichten, vernünftelnd oder spottisch, vorbringen mögen, so wird meine Stimme doch immer Eine Stimme mehr sehn, welche die blinde Welt auf dem Rande des Abgrundes anruft, und sich erhebt, sie auf die drobende Gefahr aufs merksam zu machen.

3ch betrachte es als einen großen Brrthum ber Beit, ber Staatsmanner und ber ftaatswirthichaftlichen Schriftfteller insbefondere, den Boblstand der Bolter einseitig burd unbedingte Concurreng = Freiheit, vermehrte Arbeit, Unbaufung bes Reichthums, ober überhaupt auf bem außeren, rein materiellen und arithmetifchen Wege erzwingen ju wollen. Diese Dinge find, mit Dag, nothwendig; aber mothwendiger noch find fur bie Boblfahrt ber Bolfer die fittlichen und religiöfen Elemente, ohne welche nur Rörper ohne Seelen, ober falls die Seelen bleiben, nur Damonen in menschlicher Gestalt erscheinen. Auch ich, wie man es beim Lesen dieses Werkes bald merken wird, war bei Abfaffung beffelben vorzüglich von materiellen ftaatswirth: faftlichen Aufichten ausgegangen. Allein bei jedem Schritte vorwarts fublte ich immer mehr bie Rothwendigfeit, bie Grundmauern meines gefellschaftlichen Gebaudes auf Berg und Seele au legen, und baber tommt es, daß bie Abtheilungen über Erziehung, Unterricht und Sittenpflege viel ausführlicher geworden find, als es anfänglich in meiner Abficht gelegen batte. Beffere, driftlicher gefinnte Gene: rationen, als die lebende, als die frühere, muffen anferzogen werden, wenn die Staatswirthichaft einlenten und gedieges nere Krüchte tragen foll.

Dierzu wird freilich Zeit erforderlich febn, und, es ist wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß die jetige Generation diese Früchte schon genießen könne, und eher wahrscheinlich ist es, daß sie, wie das aus Aegypten kommende ifraelitische Wolk in der Muste vergehen werde. Allein der

Borfaffer, welcher auf dem Felde des Staatswesens und der Menschenbildung zum Seile der Menscheit mitpflügen und ackern will, muß weniger bemüht sehn, eine Gartenpartie von Monaterosen, als eine Unpflanzung von Fruchtbäumen und schüßenden Eichen anzulegen.

Done Unmagung glaube ich übrigens auf die Giden und Kruchtaume beuten ju fonnen, welche in meinem Werfe eingenflanzt find, indem ich fie nicht, wie es gewöhnlich in ber literarischen Welt geschiebt, aus eigener Schaffungsfraft bervorfpriegen ju laffen mabne. Die Abfaffung meines Werfes bat für mich, ich nehme nicht Unftand es offen ju bekennen, ben großen Rugen gehabt, mich viel tiefer und inniger, als fruber, die, auf alles Menschliche anwenbbare Bortrefflichkeit eines Buches fühlen und ein: feben ju laffen, deffen Inhalt, alt wie bie Welt, bis an bas Ende ber Welt, sowohl Staaten als Einzelnen gur Rundgrube aller zuverläffigen Beisheit dargeboten ift. Meine Burg ift: Die Beilige Schrift; bort chen erwarte ich ben Rritifer. Ich ftrebte wenigstens barnach, feine Grundansicht in meinem Werke aufzustellen, welche sich aus ihr nicht offenbar und wie von felbft ableiten ließe, und barum auch habe ich mich fo oft auf Stellen berfelben berufen.

Es ift aber leiber so weit mit uns gekommen, daß es für Manche keine Peilige Schrift mehr giebt, und viel hilft es freilich nicht, gegen Solche sich mit derselben zu verschanzen. Daher habe ich mich auch nicht mit Letzterm begnügt, sondern ich war zugleich bemüht, ihre Seiligkeit an den Tag zu legen, um wenigstens, nach meinen Kräften, dem Umsichgreifen des Abfalls Einhalt zu thun, und wo möglich zu einem heilsamen Einlenken der Schwankenden beizutragen.

Daß ich nun, bei biefen mannigfachen Bestrebungen, Bieles in ber gesellschaftlichen Ordnung, wie fich biefelbe

in den neueren Zeiten gestaltet hat, zu erinnern sinden mußte, ist leicht begreislich. Schwerlich indes wird man es sinden, daß ich eine bestehende Einrichtung getadelt habe, wofür ich nicht eine, meiner Ueberzeugung nach, zweckbienlichere vorgeschlagen hätte. Bin ich in der Wahl meiner Borschläge nich immer glücklich gewesen, so darf deshalb nicht das Hauptbestreben, aus dem sie hervorgingen, minder gegründet erscheinen, und es bleibt einem seben unbenommen, auf bessere bedacht zu seyn. Dieses Hauptbestreben habe ich bereits angegeben, und hier bleibt es mir nur übrig, Gottes Segen zum Heile der Welt in Christus Namen über dasselbe zu erstehen.

# Ausführliches Inhaltsverzeichniß.

## Borrebe,

Und Nebersichtlicher Nachtrag. Anbeutungen auf die Litho= graphie . . . . , welche bem Titel gegeniiber fteht, Seiten XIX und XX. Polemif, G. VI. Grundplan bes Wertes, ibid. Deffen Korm, G. X. Beife Rathichlage wohlmeinenber Freunde, G. XI. Beifpielmeife Anführung. Sa v. Gigenthumerecht, S. XIII. Sta= tiftif. Bunehmende Armuth, XIV. Moralische Potengen, G. XVI. Perfonliche Erfahrungen bes Berfaffere, G. IX und XVIII. - Ueber ben langft begonnenen Druck bes Werfes und bie vorftebenbe Borrebe, S. XX. Raftlofe Bewegung ber Zeit, S. XXI. Grundanficht bes Werfes in ftaatswirthschaftlicher Sinficht, G. XXII. Bunehmen ber Armuth, ibid. Die junehmende Armuth ift wefentlich eine funftliche. Pa uperis mus, S. XXIV. National-Reichthum. Rational-Glüd. Eigenthumerecht, G. XXV. Freiheit und Sicherheit, G. XXVII. Mothwendigfeit ber Arbeit, S. XXVIII. Befchranfung bes Begriffes : Urmuth, G. XXIX. Befitlofigfeit. Arbeite-Rentner, G. XXXI. Ungleiche Steigerung von Schmerzen und Genuffen, Pflicht einer driftlichen Regierung, G. XXXIII. Uebereilte Forberung bes Da= tional : Reichthums erzeugt National-Armuth, G. XXXIV. Ausführ= licher Plan bes vorliegenden Berfes, G. XXXV. Statiftif unb Literatur, (Adam Smith, Allgemeine Concurrenz. — Uebervöllerung, Malthus. — Regelung ber Freiheit. Godeffroy's Theorie ber Arsmuth. — Bicomte v. Villeneuve-Bargemont. — Dr. Fr. Schmidt's Untersuchungen 1c.) S. XLI. Geschichte bes Armuthswesens, S. XLVI. (Bülau's Staat und Industrie, S. XLVII.) — Schluß. Jetige Generation. Ihr eigenes Heil und meines Wertes Hauptstüte, S. XLVIII.

## Einleitung.

Erste Abtheilung, S. 1—12. (Eigenthumsrecht, S. 9. Universal Concurrenz, S. 11.) Zweite Abtheilung, S. 12—26. (Adam Smith, S. 13. v. Storch, S. 16. Malthus, S. 18.— Asiatische Brechruhr, S. 20.— Positives ber Armuth, S. 23. Bersetzung bes staatswirthschaftlichen Standpunktes, S. 24. Heinrich IV. von Frankreich, S. 25.)— Aussührlicher sindet sich der Inhalt der Einleitung am Ansang jeder der beiden Abtheilungen angegeben.

# Erfter Theil.

## Ueber die Armuth überhaupt.

Aweifache Anficht ber Armuth, S. 27. (Richt: Almosenarme, S. 29.) — Ister Abschnitt. Riebere. Armuth. §. 1. Armuth an sich, S. 32. (Französischer Flüchtling, ibid. Hunger thut wohl, S. 33.) — §. 2. Folgen ber Armuth, S. 34. (Anatomie S. 35.) — §. 3. Armuth nicht immer verschuldet, S. 36. — §. 4. Forts pflanzung der Armuth, S. 37. (Juvenal, S. 38.) — §. 5. Armuth ber Nicht-Almosenarmen, S. 38. (Die Che wird zur Hölle, S. 39.) — §. 6. Erziehung der Kinder, S. 39. — §. 7. Der Mensch ges brängt von Armuth und Arbeit, S. 40. (Neue Gestatung der Sclasverei, S. 41.) — §. 8. Dienstdoten, S. 42.

Hter Abschnitt. Sohere Armuth. §. 1. Ansicht bes Staates, S. 43. (Ppramibe, ibid. Gletscher, S. 44.) — §. 2. Armuth im Reichthum, S. 44. — §. 3. Armuth in gebilbeten Stanben, S. 45. — §. 4. Arme Studenten, S. 46. (Wandernde Handwertsgefellen, S. 48.) — §. 5. Bielfältige, durch Erwerbs : Unternehmungen erzengte Armuth, S. 48. (Gewerbs : Freiheit, ibid.; Banquerott, S. 49.) — §. 6. Armuth auf dem flachen Lande, S. 49. (Subhastationen, ibid.)

IIIter Abschnitt. Unterscheibung ber Armuth nach iheren Ursachen. §. 1. Unterftütte Armuth, S. 51. (Gewöhnliche Armenpsiege. Etatsmäßige niebere Arme; höhere, verschämte, ibid.) — §. 2. Ratürliche und ffinftliche Armuth, S. 52. — §. 3. Runftliche Armuth insbesondere, S. 55.

## 3weiter Theil.

# Ueber allgemeine Boblfahrt.

Ister Abschnitt. Grunbansichten. §. 1. Menschenfraft und Bestand, S. 57. (Würmer, welche von Reinem zu vergeffen sind, S. 58. Macht eines Eroberers, S. 59. Galiani, S. 60.) — §. 2. Albumen, S. 60. — §. 3. Gelb, nur Tauschmittel, S. 61. (Thaler: Insel, S. 62.)

Her Abschnitt. Arbeit und Ratur. §. 1. Die Erbe allein begründet den Reichthum, S. 66. — §. 2. Die Arbeit allein bes gründet den Reichthum, S. 66. — §. 3. Die Wahrheit in der Mitte, S. 67. — §. 4. Gefahren des Uebergewichts einer der beiden Ansichten, S. 68. — §. 5. Gefahren des jeht herrschenden ponofrastischen Spitems, S. 69. (Ancillon, S. 69. — Gückliche und Unglückliche der Welt, S. 70.) — §. 6. Relativität der Mittel-Ansicht, S. 71. (Sübliches Europa, hoher Norden, ibid. Ein Glas Wein im Norden, S. 72.)

IIIter Abschnitt. Beihe bes Reichthums. §. 1. Alles ift Menfchenleben, Menfchenschweiß und Menfchenblut, G. 72. — §. 2. Berbrechen bes Lurus, G. 73. (Umfommen werthhabender Gegensftanbe. Affecurang, ibid.)

IVter Abschnitt. Relativität möglicher Eivilisation. §. 1. Norden und Siiden, S. 74. — §. 2. Der Neapier Lazzaroni und der nordische Bauer, S. 75. (Freiheit, S. 76. Deffentliche Meinung, S. 77.) — §. 3. Gemäßigte Länder, S. 78. (Frankreich, Deutschland, ibid.) — §. 4. Ebenen und Berge, S. 78. (Gewerbs liche Bergdewohner, S. 79.)

Vter Abschnitt. Sanbel. §. 1. Ursprünglicher Zwed und Ruten, S. 80. (Transport einer Apfeisine von Reapel nach St. Petersburg, S. 81. Wie ber Raufmann reich wird, ibid.) — §. 2. Probibitives Mercantil-System, S. 82. (Handels-Bilanz, S. 83.) — §. 3. System der Universal-Handelsfreiheit, S. 84. — §. 4. Wieders um die Wahrheit in der Mitte, S. 86. (Chronofratisches System, S. 87.) — §. 5. Ergebnisse, S. 87. (Was Staaten sind, S. 88.) — §. 6. Nota Bene, ein Staat x, S. 88.

## Dritter Theil.

## Meußere Urmuthequellen.

Ister Abschnitt. Schwankungen bes außeren Staatsswesen ein inneres und ein äußeres, S. 90. (Staatswinisterium für die äußeren Berhälmisse, S. 91.) — §. 2. Handelsverkehr zwischen dem In= und Auslande, S. 91. (Kann eine große Quelle der Armuth werden, ibid.) — §. 3. Standpunkt zur Beurthellung, S. 92. (Absolute Jolirung des Staates, China, Van-Lee-Tsching, S. 93.) — §. 4. Aufgabe der Regierung, S. 94. (Bevölkerung, und die, zugleich durch Sigenthumsrecht und Arbeit, bedingte Bertheilung ihrer Unterhaltsmittel, S. 95. Bervolktommung der Gewerde auf Kosten der Gewerde-Areibenden, S. 96.)

IIter Abichnitt. Refibalten bes angeren Staatemes fend. 6. 1. Van-Lee-Tsching, S. 98. (2001 ober Mauthwefen, S. 98.) - S. 2. Deffen zweifache Benutzung, S. 99. -Unbefchrantte Sanbelsfreiheit, G. 101. (Adam Smith, ibid.) -\$. 4. Sauptgrunbfat, G. 103. (Riritat ber Preife, S. 104.) -\$. 5. Unwendung und Beifpiele, G. 104. (Ein : und Musfuhr, Getreibehandel, ibid. Tuchhandel, S. 108.) - §. 6. Ginmendun: gen: a) Schleichhandel, S. 109. (Behandlung ber Reifenden in ben Grangfollamtern, S. 110.) - §. 7. Einwendungen: 6) Gewerbeschlendrian, G. 110. (Menschheit geht por Glang und Lurus S. 111.) - §. 8. Ausnahme : Staaten, S. 111. (Rleine Staa: ten, wie bie Schweizer Cantone, S. 112.) - §. 9. Befonbere Lage Englands und beffen verberbliches Beifpiel, G. 113. China, S. 116. Universal-Monarchie, Sicherheitswache gegen diefelbe, **S.** 118.)

## Bierter Theil.

## Innere Armuthequellen.

Ister Abschnitt. Duellen ber Duellen. §. 1. Menschliche Schwachheit, auch in geistiger hinsicht, S. 120. (Riebere Rlassen, S. 121. Rlasse ber Bornehmeren, S. 122.) — §. 2. Berwahrung gegen Bolks : und Gunsthösslinge, S. 123. (Das Bestehende, S. 125.) — §. 3. Rleine Fehler ber Großen werden große Fehler sir die Rleinen, S. 126. (Der vollkommenste Staatsmann, S. 128.) — §. 4. Berebsamseit und Bohlrebenheit, S. 129. — §. 5. Berwahrungs : und Gerechtigkeits : Recept, S. 134. (Raisersaal zu Franksutt am Main, S. 135.) — §. 6. Der Bornehmeren Kunstliebhaberei, S. 136. — §. 7. Hervorragende Mohntöpfe, S. 140. — §. 8. Dein Reich somme! S. 142. (Seibsterkennen, bas Buch! S. 143.) — §. 9. Mittelglied der Berbindung zwischen himmel und Erde, S. 144. (Uhnen der Bahrheit, Philosophen, bas Buch! S. 146. Menschenwille, S. 147.) — §. 10. Glaube und Zeiten,

S. 148. (Mittelaltet, S. 149. Jetiges, S. 150.) — §. 11. Aite Zeiten mit neuen Ramen, S. 150. (Ludwig XVI. — Muttergeschrei! S. 151. Schamlofigseit der abstimmenden Bersammlungen, S. 152.) — §. 12. Die Aufgabe für Regierungen und densende Männer, nämlich: Besonnenes Anknüpfen des Neueren an das Hertsmuliche, S. 153. — §. 13. Europa's erste Sünde und sein Sdensgarten, S. 154. (Tabula rasa, französische Staatsumwälzung, S. 155. Erste und letzte Sünde des menschlichen Geschlechtes, S. 157.) — §. 14. Tabula rasa, S. 157. (Bergangenheit und Begenwart, S. 158.) — §. 15. Anwendung auf die neue Zeit, S. 160. (Cosmopolitismus, Philanthropie, Liberalismus x. Berschmelzung aller Stände, allgemeine Concurrenz xc. S. 162. Universatzenz, Offendarung des Leitgeistes in derselben, S. 163.

Geftaltung ber allgemeinen Concur Ilter Abidonitt. reng jum Centralifations : Softem ber Regierungen. Borbemertung, S. 165. - §. 1. Unterbrudung ber Inbivibualitäten im Staate, S. 166. - §. 2. Bon Unten binauf, S. 167. (Staat ten im Staate, Raften, ibid. Titel, Abel, Popularitat, S. 169.) -§. 3. Bon Dben berunter, S. 160. - §. 4. Bas Centralifation ift, bewirfen foll, und in ber That bewirft, S. 171. - &. 5. Indivis bualitäten bewirfen bas vollständig, mas Centralifation bewirfen foll, 6. 171. - §. 6. Individualitäten-Berwaltung, G. 172. - §. 7. Bas Boller und Regierungen an ber Centralifation gewinnen, 6. 173. - 6. 8. Centralisez, et nous gouvernerons! (Divide et imperal) S. 174. — §. 9. Europaifche Fruchte von Franfreichs Centralisation, S. 177. (Bechsel ber Minister, S. 178.) - §. 10. Mudblid auf Deutschland, S. 179. - §. 11. Frantreiche Rettungemittel, S. 182. (Gintheilung Franfreiche in Departemente, ibid. Communal : Spftem im Schweizer gurftenthum Reuen burg, 6. 183.) - &. 12. Unscheinenber Biberspruch bes Berfaffere in Betreff ber abstimmenben Berfammlungen. Demofratie, Abel, Donarchie vereinigt, G. 184. (Der Gleichheiteberfundiger Rouffe au, **6.** 187.)

Illter Abfduitt. Geftaltung ber aligemeinen Concurzen; jur Gemerbe-Freiheit Aberhaupt. §. 1. Der Gefetgebung große Frage, E. 187. — §. 2. In Bezug auf gewerblichen Berkehr, S. 189. — §. 3. Gewerbe: Freiheit, S. 189. — §. 4. Berfehlt ihren zweifachen Zweck. (Billige Preife, gute Arbeit,) S. 190. — §. 5. Führt künftliche Armuth herbei, S. 191. — §. 6. Führt Ausartung ber Sitten nach sich, S. 191. (Sprüchwörtliche Ausbrücke, S. 192.) — §. 7. Trugschlüsse ihrer Berfechter, S. 192. (Markischreiereien, S. 194.) — §. 8. Schwarz und Weiß, ober bie, ohne Geländer über ein reisendes Wasser geschlagene Brück, S. 195. Bergleich der Gewerde: Freiheit mit der Religion, S. 196. Untersuchung darüber, was eigentlich Freiheit sei, S. 198. (Regelung der Freiheit sit nicht Sclaverei, S. 201.)

IVter Abschnitt. Die ans ber Gewerbes Treiheit entstes henben Concurrenz = Berhältnisse. §. 1. Umnittelbar Bestheiligte, S. 2012. — §. 2. Was Käufer bezwecken, S. 203. — §. 3. (I.) Riedrigere Preise, S. 203. — §. 4. (H.) Größere Wahl, S. 204. — §. 5. Wie die derkaufende Klasse gestellt wird, S. 205. — §. 6. Misgriff bei Aushebung früherer Beschränfungen, S. 206. — §. 7. Wozu eine speciellere Aussicht, S. 206. (Jedes Gewerde gewissermaßen ein pharmaceutisches, S. 207.) — §. 8. Gewerdes Freiheit löset sich in Gewerdes Unsicherheit auf, S. 207. (Ist in gewerblicher Sprache Demagogie, S. 208.)

Vter Abschnitt. Rachfte Folgen ber Gewerbe-Unsicher weit. §. 1. Sausliche Rieberlaffung ber Gesellen, S. 209. — §. 2. Schicksal ber neuern und gewerblichen Familien, S. 210. — §. 3. Fortwährende Bermehrung ber Meister bei nicht verhältnismäßiger Rermehrung ber Kunben, S. 210. (Bermahrlosete Kinber, S. 211.) — §. 4. Masse ber hierburch entstehenden kunstlichen Armuth, S. 211.

VIter Abschnitt. Gestaltung ber allgemeinen Concurs reng jur Stänbe Unsicherheit. §. 1. Gebildete Stänbe, S. 212. — §. 2. Höhere gewerbliche Stänbe; Erwerb, S. 214. — §. 3. Wiffenschaften und Künste, S. 214. — §. 4. Wie Gesellen ju Burschen werden, S. 215. (Stipenbien, Universitäten, S. 217.) — §. 5. Wechselbeziehung zwischen natürlichen Unlagen und gesellischaftlicher Bestimmung, S. 217. (Erbitchfeit physischer und gesellische

natürlichen Anlagen, S. 219.) — §. 6. Nota Bono! jur Berhatung unbefugter Anwenbungen, S. 220.

VIIter Abschinit. Die nach sten Folgen ber Stänbe: Unsicherheit. §. 1. Berwandlung ber Spmnassen in Bürgersschulen und umgekehrt, S. 221. — §. 2. Universitäten werben zu Gnadenanstalten, S. 222. — §. 3. Literarische Welt, S. 223. — §. 4. Austellungen, S. 224. — §. 5. Schriftstellerei, S. 225. — §. 6. Lehrfach, S. 225. — §. 7. Groll gegen Regierungen, S. 226. — §. 8. Künstlers Erbenwallen, S. 227. — §. 9. Ergebenisse ber Stänbe-Unssiches Erbenwallen, S. 227. — §. 9. Ergebenisse ber Stänbe-Unssiches ber Prüfungen, S. 230. (Zerftörung ber Gefundheit, S. 232. Ganze, Bruche ober Nullgeister, ibid.) — §. 11. Uebersicht, S. 233. (Freiheit ohne Sicherheit, allgemeine Concurrenz, verschiebene Gestaltungen nach den verschiebenen gesellsschaftlichen Berhältnissen, künstliche Armuth- und Lebens - Concurrenz, S. 234 1e.)

. VIIIter Abichnitt. Senn : Concurreng. Uebergangs : Befrachtungen. §. 1. Uebervolferung, S. 236. - §. 2. 3f ein Unbing. Sepn = Concurrent bas Wirkliche, S. 237. — §. 3. Ungleichheiten ber Ratur, G. 238. — §. 4. Ungleichheiten bes Sigenthums, S. 238. (Reiche und Richt-Reiche, S. 239.) - &. 5. Allgemeines Solibar = Berhältnif im Staate, S. 240. bes Reichthums in einem Bolfe und, von Seiten ber Gingelnen, Erwerbung eines Antheils an bemfelben, G. 242.) - &. 6. Weibe bes Eigenthums und mithin Weihe ber Arbeit, G. 242. (Migbrauch bes Sigenthums, bas Pfeifchen, G. 243. Rechter Gebrauch, Tralles, S. 244. Die Tonne Gold, conifche Philosophenschule, S. 245.) -§. 7. Delhe bes Lebens, S. 247. (Arbeit ift Leben, Lebens-Beiligfeit ber Eigenthums : Gegenstände, G. 249. Berbreitung bes Lebens auf ber Erboberflache, G. 250. In bem Beltfpftem, G. 252. Unendlichfeit, Thomas Chalmers, C. 256. Fatum ber Ratur. Richt Bielheit bes Lebens, fonbern Lebens : Glud muß erzielt werben, 6. 258.) - §. 8. Unmittelbare Arbeite : und Lebenspflege auf Erben, S. 259. (Stellung ber Großen gegen bie Nieberen, S. 260. - 6. 9. Beifpiel ber Truglichfeit ftatiftifcher Ueberfichten, S. 263. -\$. 10. Lotterien und Staatspapiere, G. 266.

IXter Abichnitt. Rabere Betrachtung und Beftimmung ber Genn-Concurreng. S. 1. Bunfchenswerthes Gleichgewicht im Staate, G. 268. - §. 2. Bie Gepn-Concurren; aus ber Sto: rung biefes Gleichgewichtes entfteht, und mas fie ift, S. 269. -8. 3. 3mei unmittelbare Quellen ber Genn : Concurrent, S. 270. -8. 4. Allgemeine Gefete, eine anbere Quelle, G. 271. (Stanbesehre verhindert bei ben boberen gefellichaftlichen Stufen eine ju groffe Menschenbermehrung, S. 272.) - S. Seirathen bei ben unteren Bolteflaffen, S. 272. (Rinder, Die fich ihr unzeitiges Dafenn bet meffen follen! G. 273. Ewige Unmundigfeit ber unteren Botteflaffen, ibid. Allgemeine Concurren; und Adam Smith, G. 274.) -§. 6. Land: und Stadt: Bebolterung, G. 275. - §. 7. Erfat ber Stadt : Bevölferung burch bie Land : Bevölferung, G. 276. -S. 8. Gegenfeitige Berhaltniffe und Bergleich zwifden beiben, S. 278. - S. 9. Gewerbe : Unficherheit bollenbet Geon : Concurren; fur Land und Stadt, G. 280.

Xter Abschnitt. Die Unleibe : Concurreng ber Regie: rungen mit ben Gingelnen. - Staatspapiere. - S. 1. Busammenhang, G. 282. - §. 2. Frühere Sitte. S. 283. - S. 3. Meuere Sitte. Stagtspapiere, S. 283. (Beifpiele, S. 284.) - S. 4. Für Wen find im Staate bie Staats: papiere bequem ? G. 285. - &. 5. Rur Ben fie bruckend find. 3inefuß, S. 286. - &. 6. Die boberen Binfen bes in Staats papieren angelegten Capitals muß boch ber abgewiesene Privat-Entleiber oft gang, jebenfalls jum Theil bezahlen, G. 287. -§. 7. Der Privat-Entleiher wird fowohl burch bas jum Darleben erhaltene Capital, als burch bas nicht erhaltene, ju Grunde gerichtet, G. 288. -§. 8. Bebung ber Stabte burch Staatspapiere und Untergang bes flachen Lanbes, G. 289. - §. 9. Unterschied bes Gigenthums auf bem Lanbe und in ber Stabt, S. 291. - §. 10. Der Stabte jetiges Aufblüben, Aufputen und Bergrößern, G. 293. - §. 11. Jetige fortichreitenbe Berichulbung, Berruttung und Berarmung bes Laubes, S. 294. - §. 12. Standpunft ber Finangmanner, S. 295. - §. 13. Concurren; und immer Concurrent, S. 296. -\$. 14. Gelb-Abel, S. 296. (Ubi pecunia, ibi patria! S. 297.) — &. 15. Rebeneinanberbefteben ber Armuth und bes Reichthums in ben

Stäbten, S. 298. (Die in ben Stäbten stattsindenden vielen Bauten, S. 299.) — §. 16. Erhabenheit und Täufchung, S. 300. (Der immer wiederfehrende Widerspruch, daß die Unglischlichen der Welt nur durch die Glücklichen regiert werden können, S. 302.) — §. 17. Die, zwischen verschiedenen Staaten, durch Staatspapiere entstehenden Concurrenz Berhältniffe, S. 303. (Importations und Exportations Handel, S. 305. England's verführerisches Beispiel, S. 306.) — Schluß, S. 308. (Engländische Staatsschuld, ibid. — Wie manche Regierungen wider ihren Wissen zu Anleihen gezwungen wurden, S. 309.)

### Fünfter Theil.

Heber Berwaltungs=Mittel jur Borbeugung ber fünftlichen Armuth.

Ister Abschnitt. Ueberblick. §. 1. Wer Zerstörer und wer Erhalter sei? S. 311. — §. 2. Sturz bes römischen Reichs. Resformations Zeiten. Europa's jesige Zeitperiode, S. 313. (Anmerstung. Die jesigen anscheinend politisch en Kriege, nur eine Fortssetung ber Religions Rriege, ibid.) — §. 3. Europa's damalige und jest zu hoffende Wiedergeburt, S. 315. — §. 4. Rechenschaft, welche der Berfasser sich über den Berfolg des Wertes selber giebt, S. 315. (Er betrachtete die hierher die Einstüsse, welche auflösend auf die gesellsschaftlichen Berhältnisse einwirten; nunmehr kommt er auf die Mittel zu ihrer Wiederherstellung und Befestigung, S. 318.)

Uter Abschnitt. Sinleitende Betrachtungen. §. 1. Zwei große, sowohl im Menschen als in ber Natur, vorherrschende, entgesgengesette Bestrebungen, S. 318. (Attractiv : und Expansivfrast, S. 319. Absolute Freiheit und absoluter Despotismus, S. 320.) — §. 2. Die Unmaße berühren sich, S. 321. (Napoleon und Las Casas, Alexander und Diogenes, S. 322.) — §. 3. Demagogie, S. 322. — §. 4. Der von den Staatsmännern begangene Fehler, S. 323.

(Mur Einer sei herrscher, Homer, S. 324.) — §. 5. Erpftaktstation und Gasisstation in der menschlichen Sesellschaft, S. 325. — §. 6. Wünschenswerthe Freiheits-Temperatur, S. 326. — §. 7. Individualistrung, S. 327. (Weitseele, Abbadie, S. 328. Boben : Individualitäten, Berge und Ebenen, S. 329. Philanthropie; Ubi deme, ibi patria; Misanthropie, S. 331.)

IIIter Abiconitt. Bie und woburch Inbibibualifirung und Bieberverforperung im Staate ju bewirfen ober berguftellen fei. &. 1. Worin Individualifirung im Staate beftebe. Genoffenschaften ober Corporationen und erbliche Rechte, S. (Bunfte und Communalrechte, G. 335. Die angemeffene, + 15° betragende Freiheits : Temperatur, S. 336.) - §. 2. Bor: giige ber Corporationen, G. 336. (Staaten im Staate, S. 337. Sogenannter Raftengeift, S. 339. Berlorenfenn ber Gingelnen in einem Staat ober volfreichen Drte, in welchen feine Genoffenschaften für ihn bestehen, G. 339. Staatsbeamte und Richt : Staatsbeamte. Diefe berbienen gulet, von Seiten bes Staates, nicht weniger Ruch ficht als jene, G. 340.) - §. 3. Borgage erbilder Rechte, G. 341. (Communal-Berfaffung, S. 342. Unberjabrbarfeit ber Raturalifirung, S. 345.) - §. 4. Saupteinwendung gegen erbliche Communal-Rechte. Besondere, burch eben biese Rechte nothwendig werbenbe Gefetgebung, G. 347. (Berhaltniffe in biefer Begiehung mit auswartigen Staaten, E. 350.) - &. 5. Erbliche Rechte und Chriftentbum, (Deffias, St. Paulus, protestantifche und pabftliche €. 351. Geiftlichfeit, S. 352.)

IVter Abschnitt. Regelung auswärtiger Concurrenz. §. 1. Worerinnerung und Mücklick, S. 353. — §. 2. Rünftlicher Handel. Das Van-Lee-Tsching, S. 354. — §. 3. Natürlicher Handel. Bom Getreibe insbesonbere, S. 355. — §. 4. Einwendunzgen, und wieder ein: Nota Bene! S. 356. — §. 5. Handelsberrträge, S. 357. (Das Dreibeinigte in benselben, S. 358.) — §. 6. Sigentlicher Zweck ber Mauthen oder Zölle, S. 359. — §. 7. Sie sollen als Hopomochlion ober Stützpunft ber Wage zwischen bem Aus: und bem Inlande dienen, S. 360. (Kornmagazin und Getreisbetare, S. 361.) — §. 8. Neben:Absücht bei den Zöllen wird zur Haupt: Absücht, S. 361.

Vter Abichnitt. Inbirecte Steuern. & 1. Untergefchobener Zweck, S. 361. (Der volltommene Smangmann, l'homme introuvable, S. 362. Dringliche Staatsverlegenheiten, S. 363.) - §. 2. Wer alfo jur Unterftugung ber fünftlichen Armuth verpflichtet ift, S. 363. - &. 3. Andere Uebelftanbe, Billfürlichfeit ber Bolltarife, 6. 364. - &. 4. Wie indirecte Steuern boch birecte find, 6. 365. (Englandische Steuern, Edinburgh Review, ibid. Der Pfiff babei, 6. 366.) - §. 5. Die babei gegen bie Armuth ftatt finbenbe Ungerechtigteit, S. 366. - &. 6. Directe Steuern, - S. 368. mogen gehort nicht minder bem Staat, als Leben, S. 369.) - §. 7. Borfichtsmafregeln in profaifcher Dichtung, G. 369. (Wie jur Beftrafung feiner Provingen ein großer Regent biefelben regiert batte, Langfames Rortfcreiten einer angemeffenen Gefetgebung, S. 372. Gin, bem Berfaffer jur Aundgrube wohlthatiger Ginrichtun: gen bienenber, in biefer Sinficht noch unbefannter, fleiner Staat, **E**. 373.)

VIter Abiconitt. Staate Detonomien. &. 1. Das Bub: get, S. 374. - &. 2. 280 ju ersparen ift, S. 375. (Berfchwen: bung und Rargbeit ber Bemittelten ; einbringliche Borte bes Dajors Weiss, S. 377. Privat-Armentare, S. 378. Die auf Staaten anwendbare Erhabenheit eines großen Mannes, G. 380.) - §. 3. Einziehung großer Gehalte, S. 380. (Qui voudrait de charges? S. 381.) - §. 4. Wer? Ebel, baterlanbifch gefinnte Beguterte! S. 381. (Beifpiel am erwähnten fleinen Staat, S. 382. Lodung ber Gehalte ju ben Staatsamtern; allgemeine Concurren; und Dif: muth in allen Ständen, S. 383.) - §. 5. Schuldigfeit ber Begui: terten, S. 383. - §. 6. Manner : Sieb, Bervorbringung uneigen: nüttiger verfonlichen Tugenben, G. 385. - §. 7. Nicht Alles ift auf Ginen Leiften ju fchlagen, S. 385. (Wechfel ber Generationen, 6. 386. Der Ramilienvater, G. 387.) - §. 8. Ergebniffe unb Soffnungen, S. 387. (Zwedmäßigfeit ber bezwechten Staatsersparniffe, S. 388. Chriftus Borte: Rameel und Rabelobr, S. 389.)

VIIter Abschnitt. Staatspapiere. §. 1. Zusammenhang ber Staatspapiere mit ben indirecten Steuern, S. 389. — §. 2. Der selbst mit ber Tisgung ber Staatspapiere verbundene Uebelstand, S. 390. — §. 3. Coupons : Stempel, S. 391. (Berlosungen ber

Staatspapiere al pari, ibid. Ausländische, S. 392.) — §. 4. Was Staatspapiere nur seyn sollten, nämlich Pfandbriefe, S. 392. — §. 5. Wie diese Pfandbriefe zu bewertstelligen wären, S. 393. — §. 6. Deren heilsame Folgen, S. 393. — §. 7. Sinwendungen, S. 394. — §. 8. Wettsampf zwischen Stadt und Land, und Wieberannäherung, S. 394. — §. 9. Schlus: Bemerkung in Bezug auf Land und fünstiche Komunk, S. 396. (Die Städte sind nur Answüchse des Landes, ibid.)

#### Drudfehler.

Seite 32, Zeile 4, balb . . . foll heißen balb.

— 145, — 32, entlarven — verlarven.

— 313, — 30, Zeilen . . — Zeiten.

# Einleitung.

# Erste Abtheilung.

Denn wer ba hat, bem wird gegeben, bag er bie Fille habe; wer aber nicht hat, von bem wird auch genommen, bas er hat. Matth. XIII, 12.

Rebeneinanderbefteben ber Armuth und bes Reichthums. Fortwährendes allgemeines Zunehmen ber Armuth. Wichtige, burch biefe nicht minder auffallende, als traurige Ericheinung veranlaßte Fragen. Es ift für die Regierungen eine bringenbere Pflicht, ber Armuth abzuhelfen, oder noch beffer, vorzubeugen, als den Reichthum zu befördern. Reichthum vermehrt ben Reichthum nur icheinbar, Uebermaß ber Armuth ift todtlich. Der Armen find mehr, ale ber Reichen. Auch fehlen ber Armuth bie Mittel, bie Armuth ju überwinden. Beil Die Armuth fich, wie ber Reichthum, aus fich felbft erzeugt, barf fie nicht, wie ber Reichthum, fich felbst überlaffen bleiben. Durch Beforderung des National : Reichthums wird ber National-Armuth nicht abgeholfen. Diefe bisherige Borausfegung ift ein gro-Ber, hochft verderblicher Irrthum. Zwischen ber Mas tional : Armuth und bem National : Reichthum fteht die eiferne Mauer bes Gigenthumsrechts. auf die jetige Zeit anwendbare Grabichrift.

Reichthum und Armuth, Armuth und Reichthum tonnen neben einander besiehen und bestehen auch fast immer ne=

ben einander. Auch können die Duellen des Reichthums und ber Urmuth gleichzeitig in einem Staate fließen, obne biefelben zu febn. Urmuth und Reichthum find zwei verschie: bene Dinge, zwei verschiedene Buftande, zwei verschiedene Atmosphären in der menschlichen Gesellschaft. Wer reich ift, bebalt seinen Reichthum, und, anstatt ihn mit ben Armen ju theilen, ift er vielmehr auf beffen Bermehrung bedacht. Der Urme wunicht reich ju werben, aber die Lebensbedurfniffe verschlingen die Fruchte feiner Arbeit; felten spielt ibm ber Zufall bas Loos bes Reichen in die Bande, und ber Arme bleibt in ber Regel arm. Armuth und Reichthum find zwei entgegengesette Elemente, find wie zwei Winde, welde von entgegengesetten Volen ober Simmelsgegenden über bie menschliche Gesellschaft weben, wie Rord = und Sudwind, wie Barme und Ralte; nur mit dem Unterschiede, daß die einmal durch den Nordwind der Armuth Erkalteten, falt, die einmal burch ben Glidwind bes Reichthums Erwarmten, warm bleiben. Doch fann auch, ba nichts auf Erden beftanbig ift, die Warme bes Reichthums ober die Ralte ber 21muth in ber Gesellschaft allmälig die Dberhand gewinnen und allgemeiner werden, und mehrere Kalle find dabei dentbar. Gin ganges Land fann verarmen, ein ganges Land fam fich bereichern; ein Theil ber Bevolferung tann fich berei dern, wahrend ber andere Theil arm bleibt; ein Theil ber Bevölkerung tann arm werben, ohne bag ber andere reicher wird. Endlich fann ein Theil ber Bevolferung auf Roften des andern reich werden, und das ift der gewöhnliche Rall. Co trivial, jum Theil, biefe Mabrheiten erscheinen mogen, fo neu dürften bie Kolgerungen febn.

Seit einer Reihe von Jahren herrscht in Europa tiefer Friede "). Die einzelnen Kriege, welche im außersten Suden

<sup>\*)</sup> Im Frubjahr 1830, mo diefe Einleitung geschrieben murbe, mar es, wenigstens im Aeußerlichen, noch ber Fall.

von Europa seit Napoleons Berweisung auf St. Belenn ftatt gefunden haben, waren nicht von der Urt, daß sie die allgemein, mit neuer, frischer Thätigfeit, wieder einfehrende Boblfahrt batten ftoren konnen. Gin ungemeiner, außerorbentlicher Aufschwung wurde in allen Gewerben, in allen Rünften und Wiffenschaften bemerkbar und scheint noch immer in den Bölkern fortzudauern. Die Meere find frei, bie Berbindungen mit fernen Landern wieder eröffnet, neue Sandelsmärfte bieten fich überall bar; mannigfaltige Erfinbungen vermehren noch die mannigfaltigen Erzeugniffe; in ben Dampfmafchinen ift fur Europa ein Riesenvolt von Arbeitern erstanden; durch sie bat die Schifffahrt eine, bisher nicht geahnte Schnelligkeit und Sicherheit gewonnen. Freie Conftitutionen, Gewerbefreiheit, Freiheit des Sandels, find den Boltern in einem Maage, wie fruber nie gefcheben, gegeben worden. Bei fo gunftigen Umftanden mußte, fo icheint es, ber Reichthum in Europa fichtbar junehmen und die Armuth fichtbar verschwinden. Das Gine ift aber fo wenig ber Fall, wie bas Andere. Wie eine epidemische Arantheit verbreitete fich vor wenigen Jahren in den größten Sandelsftadten bie Erfcheinung, bag Baufer, welche bie bebentenbften Geschäfte machten, ibre Rablungen einstellen mußten; und, wer mit bem Armenwesen ju thun hat und bie unteren Bolfstlaffen tennt, bem muß es auffallen, in welchem Grabe die Armuth, anstatt fich zu vermindern, von Tage gu Tage gunimmt.

Worin liegen die Ursachen dieser eben so traurigen, als werwarteten und nicht zu läugnenden Erscheinung? Bestehen diese Ursachen für sich, unabhängig von den Quellen des Reichthums; oder sind die setzt versuchten Reichthumssquellen zugleich Ursache der zumehmenden Urmuth? Was ist in diesem oder senem Falle zu thun, um, unbeschadet des Rational=Reichthums, der zunehmenden Urmuth vorzubeugen und dieselbe auf ihr minimum zurückzusühren? Es werden allezeit Arme sehn im Lande. (V. Mose,

XV, 11.) Allein die Erfahrung zeigt, daß, wie der Reichthum, so die Armuth zu: oder abnehmen kann.

So lobenswerth es fur eine Regierung ift, wenn fie fich bemüht, den Boltern neue Reichtbumsquellen ju eröffnen, fo durfte es ihrer vaterlichen Fürforge für diefelben noch angemeffener, noch wohltbuender febn, die Quellen ber Urmuth ju untersuchen und dieselben, wo möglich, zu ver-Saben wir, was baju gebort, um anftandig ju leben und eine Kamilie zu erziehen, fo haben wir volltom: men Urfache, aufrieden au febn, und es ift bocht zweifel baft, ob größere Reichthumer uns gludlicher machen wurben. Wenn wir Rahrung und Rleiber haben, laft uns begnügen. (I. Timoth. VI, 8.) Sebet gu und butet end vor bem Beige; benn Riemanb lebt bavon, daß er viele Guter bat. (Luc. XII, 15.) Bat ein Mensch bas, seinen wirklichen Beburfnissen und bem in ber Gefellschaft ihm gebührenden Rang angemeffene Einfommen, fo ift bas Dehr nur Ueberfluß. Den Heber: fluß fann man entbehren, ohne ungludlich ju febn.

So verhält es sich aber nicht mit der Armuth. weniger hat, als ihm und seiner Kamilie jum Besteben nothig ift, so daß seine Unterhaltungsmittel unter seinen wirklichen Bedürfniffen bleiben und jur Befriedigung berfelben nicht zureichend find, ber ift unglicklich. Zwischen bem Ungluck, das eine solche Lage mit sich bringt, und bem Gluck, bas in dem lleberfluffe gefunden werden mag, ift fein Ber-Das Glud wachft nicht in arithmetischer Progreffion mit bem Reichthum; icon Buffon bat ben Sas aufgestellt, daß, wer einen gangen Berg von Gold befaffe, eigentlich nicht reicher ware, als ber, bem ein Stuet von ber Große eines Zimmers ju Gebot ftande. Das Unaffic bagegen scheint in einer geometrischen Progression mit ber Armuth zu machsen und erreicht, nach wenigen, immer tiefer führenden Stufen, das maximum, wo der Menfch, als ein Opfer beffelben, in Demuthigung und Leit, Schmad.

Schwerz und Berzweistung, untergeht. Diese einzige Betrachtung scheint schon, bringend genug, für eine Regierung die Pslicht zu begründen, wenigstens eben so viel auf die Quellen der Armuth, als auf die Quellen des Reichthums, ihr Augenmerk zu richten. Andere, nicht weniger wichtige Betrachtungen kommen aber noch hinzu.

Einem Jeben muß die Bemertung fich aufbringen, daß Reichthum und lleberfluß immer nur einer geringen Angabl von Kamilien im Staate ut Theil werben, mabrend eine, nabe an Durftigfeit grangende Lage immer bas Loos der bei Weitem größern Angahl bleibt. Eine väterliche Regierung lebt aber mehr fur bie größere Babl, als fur bie fleinere; und es muß ihr baber weniger baran gelegen sebn, der kleinern jum Ueberfluß ju verhelfen, als von der größern die brobende Roth abumenden. Bon privilegirten Rlaffen ift bier die Rebe nicht. Angeborne Rechte find in jebem großen Staate nothwendig; folde Rechte follen felbft das Bobl, den Frieden, die Rube der größern Ungabl bemeden. Wenn aber Staaten weniger auf die Quellen ber Armuth, als auf die Quellen des Reichthums, ihre Aufmerkfamteit richten, fo erheben fie por fammtlichen Rlaffen eine fleine Angahl Individuen, die aus der Mitte der anbern, wie das Gluderad des Zufalls es bestimmt, hervortreten und feine andere Anfpruche befigen, als felbstgemachte.

Dem Armen sind, durch seine eigene Armuth, die Hände gebunden. Wenn er auch die Mittel besäse, sich eine bessere Eristenz zu schassen, so verhindern ihn daran Unkunde, Unseholsenheit, Berzagtheit, welche der Armuth stets ankleben. Ihm also müssen Andere zu Hülse kommen. Wer aber das ran denken kann, sich emporzuschwingen, und, angespornt durch die Hossinung auf baldige Reichthümer, umsichtig die Gelegenheiten zu ergreisen weiß, an den braucht man nicht weiter zu benken. Sein persönliches Interesse bürgt für seinen Eiser. Das ist der Sinn der bekannten Worte: Protégez-nous, et laissez-nous faire!

Reichtbum giebt Reichtbum an. Reichtbum gewährt mmittelbar bie materiellen und geiftigen, bie Gelegenheits= und Connexions = Mittel, Reichthum auf Reichthum gn ban-Durch Bufchlagen bes Ertrages jum Capital fann fen. fich fogar ber Reichthum, durch fich felbft allein, ohne Buthun bes Eigenthumers, vermehren. Dagegen ift ber Grtraa ber Armuth nur eine Grundlage neuer Urmuth. Familien Berbindungen ber Armuth gefellen Armuth ber Die Gelegenheiten, welche bie Armuth gu be-Armuth. nuten im Stande ift, friften ihr bas Leben, aber bie Memuth besteht und dauert fort. Geiftige Bilbung fehlt, und bie geistige Urmuth unterhalt bie materielle Armuth. Urmuth fann feine Borfcuffe machen, nichts Erfleckliches unternehmen, und eben, weil fie fcon Armuth ift, bleibt sie auch Armuth. Die Aufgabe ift baber eine gang andere für die Urmuth als für den Reichthum. Reichthum braucht nur sich als Reichthum ju behaupten; die Aufgabe ber Armuth bingegen ift, in eine andere Sphare überzugeben, gleichfam eine neue Welt aufzusuchen, und jebenfalls ans Aber anftatt aus fich felbft ber: fich felbit berauszutreten. auszutreten, giebt, wie Reichthum den Reichthum, Armnth die Armuth an. Damit man alfo auf die Armuth bie: selben Raisonnements, wie auf den Reichthum, amvenden fonnte, mußte bie Urmuth ben Reichthum, und nicht ihr Gleichnamiges, die Armuth, angieben.

National-Armuth wird nicht burch National-Neichtham aufgehoben. Beide bestehen gleichzeitig und können sich so umäbhängig von einander entwickeln, daß die Nation, welche die größte Armuth in sich schließt, zugleich als die reichste erscheinen kann. Wo sind überschwenglichere Neichthamer, als in England; und wo herrscht eine allgemeinere, größtere Armuth? Ungleiche Vertheilung des Neichthums lößt das Räthsel auf. Der National-Reichthum und die National-Armuth sind in ihrem respectiven Verhalten sehr von einander verschieden. National-Armuth arbeitet hossinungs-

ies, matt und schwach, kann von selbst wenig leisten, muß daher, ich wiederhole es, unterstüßt, angeleitet werden. Rational-Reichthum hingegen strebt von selbst muthig, frisch und thätig, vermag viel durch sich selbst, und bedarf der Hand des Führers nicht. Auf der Seite des Reichthums, wenn er auch nur der Borzug weniger Einzelnen ist, herrscht also Leben und Kraft; auf der Seite der Armuth, obgleich sie des Loos der Menge ist, Schwäche und Lähmung. Daraus solgt, daß die Regierungen sich viel weniger um den Rational-Armuth, und daß sie, in ihren, die Abohlsahrt der Bölter bezweckenden Maßregeln, nicht vom Standpunkt der Bölter bezweckenden Vassregeln, nicht vom Standpunkt des Reichthums, sondern vom Standpunkt der Armuth auszehen sollten.

Dies ift feither fo wenig geschehen, bag bis jest nur bon Plational = Reichthum, nie von National = Urmuth, ges foweige von Aufftellung berfelben, als Sauptmoment in einem ftaatswirthschaftlichen Spfteme, die Rebe gemesen ift. Seit ber Beit, wo man angefangen bat, von Staats: mirthichaft ju fprechen, und über Staatswirthichaft ju idreiben, ift man lediglich von dem einseitigen Standpunkt des National-Reichthums ausgegangen. Immer bat man vorausgesett, daß der Reichthum die Armuth aufbebe, und bag bie Armuth in einem Staate schwinden muffe, wenn nur Reichthum über Reichthum in bemfelben angebauft wurde. Die Boraussetzung mare richtig, wenn Reichthum ein Aluidum mare, bas fich, von felbft, wo es binfließt, in gleiches Niveau fest; wenn Reichthum ungehindert dabin Brablte, wie Warme und Licht wo Schatten und Ralte berrichen; ober auch, wenn ber Staat aus einem einzigen Individuum, einer einzigen Familie bestande, fo bag eine einzige Kamilie ober nur Einer, wie Ludwig XIV., fagen tonnte: L'état, c'est moi! Ein Staat besteht aber aus vielen Ramilien und Individuen; vermoge bes Eigen= thumerechts bildet jedes Individuum, jede einzelne Familie im Gefammtftaat einen fleinen Staat, von boffen Standpunfte aus Zeder, bis jum Letten und Niedrigften, ben Sat: L'état, c'est moi! aufmftellen befugt ift. Bebe einzelne Ramilie, febes Individuum wird burch bas Eigenthum brecht von fammtlichen andern, wie burch eine faft undurchbringliche Zwischenwand, getrennt, melde. Mauern und Mande die gleiche Bertheilung ber Marme und des Lichts in die verschiedenen Zimmer und Raumt eines großen Gebaubes nicht julaffen, bas freie Musftromen bes Reichthums und feine gleiche Berbreitung auf bie Inbividuen und einzelnen Kamilien im großen Staatsgebanbe verhindert. Bede Haushaltung, jede Familie, jedes Individuum fteht ba, in Unsehung bes Reichthums, wie ein Gefag, welches ein gewisses Aluidum in fich zu afpiriren ftrebt, bisweilen viel, oft nur außerft wenig, ober auch nichts, von demfelben aufzufangen vermag, an das Aufaefangene aber fest adbarirt und baffelbe nicht leicht wieder Die unmittelbare Folge bavon ift, daß einzelne losläßt. Familien und Individuen den gangen Rational=Reichthum befigen fonnen, mabrent bie Menge in Armuth barbt nab um fo weniger im Stande ift, fich empor zu arbeiten, als, neben ihrer natürlichen Unbeholfenheit, noch der fie überflügelnde Reichthum ihr Sinderniffe in den Weg legt, und bie Geldbespotie, die unwürdigfte von allen, in eigenthum: liche Seffeln fie einengt.

Das Eigenthumsrecht umgiebt ben National-Reichthum wie eine eherne Scheidewand, wie eine Festungsmauer, welche die National-Armuth ausschließt, sich setzen für einige Glückliche eröffnet und den Undern, meistens mur zu ihrem Berderben, zu ihrer Unterschung und Heradwürzbigung, einen Theil des lleberstusses zusließen läßt. Sieht man nicht die ärmlichsten Hütten in der Nähe prachtwoller Palläste, und bemerkt man etwa, daß die Pracht dieser Palläste sich mit der Zeit den baufälligen Lehmhütten mittheile? Gerade wo die wenigsten stolzen Gebäude prangen,

wist man die schönsten Wohnhäuser an; und wo üppiger Neichthum herrscht, kann man in der Regel auf Bettlerschwärme, auf Bolksarmuth schließen.

Die Boraussetzung, von der sowohl die Schriftsteller, als die Regierungen, die sest ausgegangen sind, kann also, bei näherer Prüfung, nichts weniger, als gegründet, erscheinen. Es ist durchaus irrig, zu glauben, daß National-Reichthum die National-Armuth neutralisire, und daß es, um diese zu vermindern, hinreichend seh, jenen zum Augenmerk zu nehmen, mit ihm allein sich zu beschäftigen, nur seinen Duellen nachzusorschen und Alles auszubieten, um diese Duellen, wo möglich, ergiedig sließen zu lassen, ohne dabei den bei Weitem größern Theil der Staatsbevölkerung m berücksichtaen.

Rational = Urmuth und National = Reichthum sind nicht wie algebraische gleichartige Größen anzusehen, bie obne Weiteres abbirt werden konnen, und wobei die negativen und die positiven sich gegenseitig ausbeben. Ich gebe zu, daß man urfveunglich Armuth als eine negative, Reichthun als eine positive Große betrachten tonne. gleichartige Grofen find es nicht; fie laffen fich nicht in eine Gleichung von ber Form: - a + a = 0, mfammen-Thre Gleichung ist: -a + x = -a + x, und foll & in a perwandelt werden, so kann die Operation mur auf bem langen, ichwierigen, verwickelten Umwege geichehen, welchen die ftrengen Kormeln des Gigenthums: rechts porschreiben; eine Overation, wobei bas a nicht wbt und paffin gegen den Rechemmeifter fich verhalt, son= bern in ber Regel die Berwandlung lebendig und gewandt abumebren weiß.

Es barf ber Sat nicht aus ben Augen gelaffen unb bergeffen werben:

Das Eigenthumsrecht trennt die Familien im Staate, wie in ber Natur bie Individuen getrennt find.

Auch fagt ichen Salomo, ber Beife: Das Gut bes Reichen ift ihm eine fefte Stabt, und wie eine bobe Mauer um ihn ber. (Sprüche, XVIII, 11.)

Die Individuen werden, pathologisch, in Gesunde und Rrante eingetheilt. In ber Staatswirthichaft tonnen bie Armen mit Rranten, und bie Reichen mit Gesunden voralichen werben. Ehriftus faat: Die Gefunden bedurfen des Arates nicht, fonbern die Rranten. (Luc. V, 3L) Wenn die staatswirthschaftlichen Schriftsteller nur mit ber Auffuchung der Duellen des Reichthums bemüht find und Die Quellen ber Armuth vernachläffigen, ober bie Quellen ber Urmuth bimreichend burch die Auffindung ber Quellen des Reichthums zu verftopfen wähnen, so handeln fie in der That wie Vergte; deren gange Aufmerksamkeit barauf gerichtet ift, die Gefundheit ber Gefunden noch immer gu erboben, für die Kranten bingegen feine Sorge tragen und dieselben fich selbft überlaffen. Go banbelt aber ber menschliche und weise Arzt nicht. Er warnt zwar ben Gefunden vor bem, was ibn jum Kranten machen taum; ab fein fein Rachbenken und feine Pflege glaubt er eigens dem Rranken ichulbig ju sebn, und biefen, wieder jum Gefunden zu machen, sieht er als die erfte und bringendste Aufgabe feines Berufes an.

Daß man also bis setzt nicht eine Rational-Urumshannahm, und nur ein Mehr ober Weniger bes National-Reichthums bei ben Aufgaben der Staatswissenschaft wer sich zu haben glaubte, war offenbar eine wesentliche Läck, und diese Lücke war um so gesährlicher, als die Aufmerksamteit der staatswirthschaftlichen Schriftkeller und der aus ihren Werken schöpfenden Staatsmänner gerade von dem, was der größern Menge Noch ihut, und worauf sie vorzugsweise sich richten sollte, abgewendet blieb und auf die Seite hingelenkt wurde, wo das Uebergewicht schou bestand.

Der Gefahr ift man babei eben fo wenig, als bem Irribum, entgangen.

Bas verlangen von ben Regierungen Raufleute, Rabris fanten, Speculanten, Banquiers, Rieinbanbler, Deifter, Unternehmer aller Art? Protégez-nous, et laissez-nous faire! namlich die ungebundenfte, unbeschränktefte Freiheit. Sie wollen thun und laffen können, was ihnen beliebt, ohne dak die Regierungen ihrem willführlichen Treiben andere Schranken fegen, als bochftens fleine Steuerabgaben, Die ben Gin = und Berfauf nicht ichmalern. Das · verlangen fie war nicht in Raffe, jeder Einzelne mochte bie Prarogativen allein genieffen; indem aber alle Einzelne anfammengenommen die Maffe ausmachen, fo ift bas Resultat. dan fie es doch in Maffe verlangen. Dem fteten und ewigen Berlangen der Speculanten bat der moderne Liberalismus vollends die Bahn gebrochen; die Regierungen, burch ben Zeitgeift selbst mehr ober weniger hingeriffen Der burd bie icheinbaren Grunde ber Speculanten irre geleis tet, haben nachgegeben, und ber Erfolg ift bas Umgefehrte Alle Bortheile, welche ber Speculant fic der Hoffmung. von den Prärogativen verspricht, wenn sie ihm allein jugeftanden werden, find für fammtliche Speculanten verloren gegangen, weil fammtliche Speculanten fie erhalten baben. Bugleich verbreiten fich über die fetige Generation alle He= bel, welche regellofe Freiheit immer nach fich zieht. Daber tommt es, daß, obichon wir in tiefem Frieden leben "), in Beinunftanben, unter benen fonft die Bolfer von ben Rriegsbrangfalen fich ju erholen pflegten, die Menschen nicht mehr wiffen, was sie unternehmen, wo sie sich binwenden follen, feiner mehr in ber Begrundung eines fleinen häuslichen Wohlstandes vorwärts kommt, viele in ihren Bermögens : Umftanden rudwarts ichreiten und untergeben, die Geschäfte wegen ju großer Kabritat : Borrathe ftoden, die Leute nur durch übermäßige Arbeit leben tonnen ober

<sup>\*)</sup> In foldem Frieden lebten wir noch, Anfangs 1830, als ich, wie bereits bemerkt worden ift, diese Zeilen schrieb.

arbeitslos find, und, wie ich es Anfangs schon gefagt habe, bie Armuth so schrecklich zunimmt, baß Manche zweiseln, ob sie nicht lieber die Kriegszeiten zurückwünschen sollen. Db das verrusene Continental=System schlimmer war, als die jezige Universal=Concurrenz, ist in der That keine so grundlose, seltsame Frage, als sie es im ersten Augenblick scheinen mag.

Den obigen Bergleich zwischen Reichthum und Gefundheit, Urmuth und Krankheit verfolgend, kann man mit Recht auf die jestige Generation die englische Grabschrift anwenden:

I was well, would be better, took Physick, and died \*).

### 3 meite Abtheilung.

Du Menschenkind, weisiage wider bie hirten Ifraels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht ber herr herr: Webe ben hirten Ifraels, die sich selbst weiben! sollen nicht die hirten die heerbe weiben? Hesek. XXXIV, 2.

In ber Armuth suchte bie alte Beltweisheit ihr Beil, die neuere sucht es lieber im Reichthum. Kant und Abam Smith. Des letten große Entdedung. Zwei Sauptfehler des darauf errichteten staatswirthschaftlichen Lehrgebäudes: Nicht: Anerkennung der National: Armuth, und: Einführung der allgemeinen Concurrenz. Indem die allgemeine Concurrenz und der revolutionaire Geist sich gegenseitig die Sand reichten, haben sie die Belt in ihre jetige

<sup>\*)</sup> Mir war wohl, ich wollte noch gefunder fenn, ich nahm ein, und — ftarb!

Berwirrung gestürzt. Bahrnehmung ber Rationals Urmuth in Storch's Civilisations-Theorie. Merkwürzbige, aus diesem Berke übersetzte Stelle. Sie zeigt die Staatswirthschaft in ihrer Schattenseite. Diese Schattenseite, die Urmuth, ist eben so gut etwas Positives, wie der Reichthum. Heinrichs IV. edles, das wahre Spstem der Staatswirthschaft ausbeckendes Wort. Dieses Spstem zu beleuchten, ist die Hauptausgabe, welche dem gegenwärtigen Werke zum Grunde liegt. Malthus, und — ein Seufzer . . . .

Die Weltweisen bes Alterthums empfahlen und rübmten die Armuth. Si vis vacare animo, aut pauper sis oportet, aut pauperi similis. (Sen. Ep. 17.) Eigenthumlichkeit jener Zeiten brachte es mit fich, daß die Philosophen, jum Theil burch ben Reig ber, fur fie, aus ber Urmuth erwachsenden Unabhangigkeit, fo ju benken ver-Die neuere Welt bat sich von jener so anlagt wurden. verschieden gestaltet, daß jett bie Unabhangigfeit durch ben Reichthum begrimdet wird. Daber haben die modernen Weltweisen bie umgefehrte Maxime angenommen, den Reichthum gepriefen, felbst nach Reichthum gestrebt; und, unter ben Aufgaben, mit beren Löfung fie fich beschäftigten, mar: Bestimmung bes mabren Befens und Muf: findung ber mahren Quelle bes Rational=Reich= thums, eine ber wichtigften.

Nachdem bereits eine ganze Bibliothet von Werken fiber den Gegenstand geschrieben, und namentlich in Frankzeich seit Sully's Zeiten die verschiedensten Systeme des Staatshaushalts, disweilen zum Heil, öfter zum Unglück der Bölker, in Anwendung gebracht worden waren, erschien, im Jahre 1776, des Engländers Abam Smith merkwürzbiges, zeitabschnittliches Werk: Nature and causes of the Wealth of nations. Das Werk wurde sür die Staatswirthschaft dasselbe, was Kants Critik der reinen Bernunft für die Philosophie. Durch Kant's Werk glaubte man,

jur Beit, die Philosophie nunmehr als eine geschloffene Wiffenschaft ansehen zu können; und auch, seit Abam Smith, ift die Staatswirthschaft als eine Wiffenschaft betrachtet worden, die zwar in einzelnen Zweigen vollständiger vorgetragen werden könne, aber im Ganzen unverändert bleiben muffe.

So wie der Sat: daß sinnliche Wahrnehmung erst die Gewißheit des Daseons der Dinge besgründe, als punctum saliens der ganzen Kantischen Philosophie zu betrachten ist, so bildet auch der Satidaß Urbeit die Duelle des Rational-Reichthums sei, die ganze Grundlage des Mam Smithichen Systems, und gehört, so einfach die Sache uns auch vorkommt, zu den wichtigsten Entdeckungen der Welt.

Allein, wie Kant, so ist auch Swith, weiter gegangen. Kant wollte die Ummöglichkeit seber künftigen Metaphysik beweisen, was indessen ihm so wenig gelungen ist, daß keine Zeit so ergiedig an Shstemen dieser Wissenschaft war, als gerade die nachfolgende die zur Gegenwart. Smith glaubte, die Wohlfahrt der Völker in der unbeschränktesten Concurrenz zu sinden, und die Erfahrung zeigt, daß undesschränkte Concurrenz die größte Duelle der Urmuth und des Verderbens sie die Völker ist.

Abam Smith und beffen jahlreiche Anhanger haben, in bem von ihnen aufgestellten flaatswirthschaftlichen Lehrsgebaube, zwei wefentliche Fehler begangen:

- 1) Das besondere Bestehen der Rational = Ernnuth nicht erkennend, haben sie geglaubt, durch Beförderung des National = Reichthums schlechthin, das Schicksal der Bölker verbessern zu können; haben aber in der That, gerade dadurch, das Schicksal der Bölker den verderblichen Magregeln, welche die einseitige Unsicht herbeisstlichen mußte, unbedingt, ohne Rückhalt, Preis gegeben.
- 2) Paben fie, als nothwendiges Pofiulat des (wie es



sich hier im Zen Theil ergiebt, unvollständisgen) Grundfatzes, daß Arbeit den Reichthum begründe, den von demselben vollsommen trennsbaren und selbst mit demselben in Widerspruch stehenden Grundsatz der UniversalsConcurrenz aufgestellt, und die mögliche Ausbedung alles dessen, was Concurrenz beschräntt, als merläsliche Beschingung, wenn der NationalsReichthum wachsen solle, wie er wachsen könne, vorgeschrieben.

Dieser zweite Fehler, welcher den ersten, das Nicht = Erkennen der Rational-Armuth, voraussetze, siel so wunz dersam gerade in die Zeit der revolutionairen Ideen, daß vielleicht ein ganzes Jahrhundert der traurigsten Ersahrungen nicht hinreichen wird, das Gute wieder auszurichten, zu dessen limsturz er um so mehr beizutragen geeignet war, als man dabei, selbst ohne den revolutionairen Ideen fröhenen zu wollen, nur das allgemeine Beste zu befördern glaubte. Die Staatswirthschaft hat die Regierungen irre geführt, der Unglaube hat die Bölter in Zügellosigkeit verzsenst; nie waren die Elemente der Unordnung und der Berwirrung in der Welt zahlreicher und surchtbarer, als sie es setz sind.

Die Anhänger bes Smith'schen Princips ber Universfal-Concurrenz haben die revolutionaire Tendenz und die Berstörungen, welche dieselbe angerichtet, benutt. Die Anhänger des revolutionairen Freiheits semust. Die Inhänger des ihrerseits die blendenden, verführerischen, Smithsichen Gründe vorgeschoben. So ist eine neue Weltplage um Borschein gekommen, welche die jatige Generation school school school school semust riest, die kommende aber mit noch grösfern, immer wachsenden liebeln bedroht.

Wit einem Morte, so wenig auch Smith's eble, menschenfreundliche Absichten zu verkennen find, so opfern boch die falschen, einseitigen Folgerungen aus seinen staatswirthschaftlichen Principien die Wohlfahrt der Menscheit dent Luxus weniger Individuen auf, die selbst beständig in der Gefahr schweben, vor andern weichen zu muffen, gleichwie andere vor ihnen gewichen sind.

Stord bat ben fünften Band feines Cours d'économie politique (St. Pétersbourg, 1815.) dem meister: baft gelungenen Bersuch einer Theorie de la civilisation, bas beißt, ber innern ober geiftigen Guter, im Gegenfate ber außeren ober materiellen, gewibmet, und baburch eine wesentliche Lude in ber Staats: wissenschaft glücklich ausgefüllt. Der geniale Berfaffer scheint nabe baran gewesen ju febn, auch die Lude ber Rational : Armuth in der Staatswirthichaft gu erfeinen, mas freilich, ba er die Smith'ichen Unfichten theilt, und bem Princip ber Universal-Concurrent jugethan ift, eine Umschmelzung bes gangen Werks nothwendig gemacht baben wurde. Wenn man lieft, wie er feinen erhabenen Buborern, bem jetigen Raifer von Rufland und beffen Bruber, dem Groffürften Dichael, bas ergreifende Gemalbe ber Armuth vorhält, so kann man nur bedauern, daß er Die Gefühle des Mitleids bald wieder unterdrucken mußte, indem er die aufgebectte Quelle der Armuth, als in der Platur begründet und unabwendbar, darstellte. Meer lagt fich nicht ausschöpfen, so lange die Strome bineinfließen. Uebrigens finde ich bie Stelle (pag. 120-126.) so merkwurdig, und sie kommt meinen Unsichten so recht fertigend entgegen, bag ich es nur fur zwedmagig balten tann, diefelbe bier einzurücken.

"Die staatswirthschaftlichen Schriftseller nehmen an, "daß ein Land in Europa, außer den zu deffen Andau er "forderlichen Menschen, noch eine gleiche Anzahl ernähren "tönne. Es läßt sich indessen aus einigen Beispielen schlies "sen, daß zweckmäßiger unternommene Arbeiten, allgemei"mere Benutzung des vorhandenen, und besser getrossene "Mahl in der Anwendungsart des schon benutzen Bodens,
"die Ernährung einer bedeutend stärkern Menschemmenge,

nfelbit auf einem nur mittelmäßig fruchtbaren Boben, ge-"fatten wurden. Allein, wenn wir uns mit ber Annahme njener Schriftsteller begnugen, fo folgt baraus, baf bie "Balfte ber Einwohner eines Gefammtlandes fich füglich mit Bergwerfen, Manufacturen, Sandel ober geiftigen "Arbeiten beschäftigen fonne, wahrend nur die andere Salfte "fich bem Landbau widmet. In den Landern, in welchen nein foldes Berhaltnif nicht überschritten wird, fieht bie "Ernte ber Bobenerzeugniffe im Gleichmaße mit bem Ber-"branch derfelben, und es läßt fich der Sat aufftellen, "bag die Bevölkerung fich nach dem allgemeinen Ertrage prichte, daß die Bevölferung eines Landes mit dem größern "Reichthum an Bobenerzeugnissen wachse. Da nun aber "bas Bervorbringen ber Bobenerzeugniffe burch die Große ndes vorbandenen Capitals wiederum bedingt wird, fo "folgt baraus, baf bie Bevolkerung fich nach bem Capital "richten muffe, ober, mit andern Worten, bag fie, nur im "Berbaltniffe ber Gefammtheit ber im Lanbe vorhandenen "Capitalien, wachsen fonne."

"Aufer ben bisher untersuchten Grangen, welche für "bie Bevolkerung aus ber größern ober geringern Producntemmaffe bervorgeben, giebt es andere, welche durch die "ungleiche Bertheilung ber Reichthumer beftimmt werben. "Nehmen wir an, daß die Betriebfamkeit eines Landes fo "viel erzeuge, daß 20 Millionen Menfchen bavon leben "tonnen; find nun, in diefem Lande, die Reichthumer febr "ungleich vertheilt, fo bag eine fleine Angahl Individuen "eine Maffe von Erzeugniffen verbraucht, die zur Erhaltung zeiner großen Menschemmenge binreichen wurde, so muß bie Bevolkerung bei 10 ober 12 Millionen Seelen fiehen "bleiben, fatt baf fie, bei gleichmäßigerer Bertheilung ber "Reichtemer, auf 20 fteigen wurde. In foldem Falle ofind es die untern Boltsklaffen, bei benen bie Fortschritte nder Bevolkerung ftoden und ihre Schranken finden; und, "was besonders beachtet zu werden verdient, ift der Umftand,

"daß das Wachsen der Bevölkerung in denselben, weniger "durch eine Minderzahl der Geburten, als durch eine Mehr= "zahl der Todesfälle, verhindert wird."

"Um bie Urfachen bievon beutlich einzusehen, muffen wir uns baran erinnern, bag in allen Lanbern, welche "auf der Bahn der Betriebfamteit ichon einige Fortichritte "gemacht haben, ber gange Unterhalt ber unterften Bolfs-"flaffe auf bem Arbeitelohn beruht. Wenn nun, in Rolge neiner ju ungleichen Bertheilung bes jahrlichen Ertrages, "ber Arbeitslohn unter ben jum Unterhalt erforderlichen "Saß ober auch nur bis ju biefem fällt, fo fann ber Ar. "beiter fich und feine Kamilie nicht mehr ernabren ober "fann es nur unter großen Unftrengungen und Entbebrung .gen. Sollte biefe Betrachtung ihn vom Beirathen abbalsten, fo wurde ber Bevölkerung burch bie Berminberung "ber Geburten Einhalt geschehen. Allein dies geschieht nur "bei Einzelnen; wogegen bei ben Meiften der Reig bes schelichen Bundes ben Sieg über die Rathschläge einer "weisen Entfagung behalt. Der arme Arbeiter begrundet "eine Ramilie, und je jablreicher fie wird, besto umurei: "dender wird fein Lobn, diefelbe ju unterhalten. Go be-"findet fich in der Dent : und Sandlungsweise der vorban: "benen Bevölkerung eine beständige Urfache der Bermeh-"rung berfelben, und ber Bevolferung wird mir burch bau-"figere Sterbefälle eine Schranfe gefett. Alle Sabre "muß ein Theil der Bevölkerung vor Elend fterben."

"Die Wahrnehmung eben dieser Thatsache ift es, "welche den berühmten Malthus auf sein Spitem über "Bevölkerung gebracht hat. (An essay on the principle "of population. Lond. 1806. 2 B.) So übertrieben "auch seine Folgerungen erscheinen mögen, ihre Grundlage "ist nichts desto weniger eine unbestreitbare Wahrheit. Nirzgends ist der Gesammtertrag eines Landes so gleichmäßig "vertheilt, daß die unterste Volkstlasse vor dringender Noth "gesichert wäre, und nirgends wird sie durch die drohende

"Sefahr, in eine peinliche Lage, in Noth und Elend zu "gerathen, verhindert und abgehalten, sich über ihre Un"terhaltsmittel hinaus zu vermehren, so daß das Gleichge"wicht anders, als auf eine gewaltsame Art, durch das
"vorzeitige Absterben eines Theils der Bevölkerung, herge"stellt werden kann."

"Wenn ich sage, daß dieser Theil der Bevölkerung "vor Noth untergeht, so ist das nicht so zu verstehen, als "wenn die Menschen bloß vor Hunger stürben, obschon "dies leider viel häusiger geschieht, als man glaubt. Ich "meine nur, daß die Menschen, die auf solche Weise ein "Opfer der Noth werden, nicht alles haben, was zu ihrem "Lebensbedarf gehört, und eben deshalb sterben, weil ihnen "etwas von dem sehlt, dessen sie zum Lebensunterhalt be-"dürsen. Zum Beispiel:"

"Nann, ben ein Arzt und ein ganz einfaches Mittel, oft "Nann, ben ein Arzt und ein ganz einfaches Mittel, oft "nur einige Ruhe, herstellen würde, welcher aber nicht im "Stande ist, einige Tage in Ruhe zuzubringen, eine Arznei "bereiten zu lassen, einen Arzt zu befragen."

"Psiege bedarf; aber die Roth zwingt die Rutter zur Urscheit. Die Folge davon ift, daß das Kind durch einen "Unglsickfall, durch Unreinlichkeit oder durch Krankheit "umkommt. Ich glaube nicht, daß man sich weit von dem "Ergebnisse der Wirklichkeit entsernen würde, wenn man "behauptete, daß von einer gleichen Anzahl Kinder, aus der "bemittelten Klasse und aus der Klasse der Urmen, nach "einem gewissen Zeitraum, aus der Armenklasse, noch ein "Mal so viel Kinder gestorben sehn werden, als aus der "bemittelten."

"Wie vieler Menschen Leben wird verkürzt durch "targe ober ungesunde Rahrung, enge Wohnungen, durch "die Unmöglichkeit, die Wäsche gehörig zu wechseln, sich "wärmer anzüziehen, zu trocknen, zu wärmen! Alle "Menschen, welche beshalb sterben, weil fie diese Beburfutffe ,nicht befriedigen konnen, fterben vor Noth." ")

",Cs ist eine betrübende, aber ausgemachte Thatsache, "baß die Bevölkerung überall nur auf diese schreckliche Art "ihre Gränzen sindet. In allen Ländern, besonders in "benjenigen, wo der Reichthum stehen bleibt oder gar rück"wärts schreitet, wächst die Bolksmenge der unteren Klaffen "nicht in gleichem Verhältnisse mit den Hülfsquellen, aus

<sup>\*)</sup> Eine ergreifende Thatfache, welche gang Europa, befonders bas billiche und nordliche, mit Schreden erfullt, fann biefen Beifpielen bingugefügt werden. In welcher Menschenklaffe muthet befonbere die afiatische Brechrubr? Unter Sundert Opfern Diefer neuen europäischen Plage geboren nur brei ober vier ben mittleren und boberen Rlaffen an. Sie ift die Rrantheit ber Roth und Bermabrlofung. "Man erzählt," fagt eine Zeitung, "ber Raifer .. von Rugland habe bem Raifer von China rathen laffen, an bem "an Rufland granzenden Theile feines Reiches einen Gefundheits. "Corbon gegen die Cholera gu errichten, aber gur Antwort erbalten: "der dinesische Raifer verstände das beffer; er bore, daß die Rrants "beit nur die Dugigganger, Die Schmutigen und die Ausschweifen-"ben tobte, und er murbe fich nichts baraus machen, von folchen "Unterthanen funf Millionen zu verlieren." Diefer trodenbittere Spott, deffen Tendeng die Bertheibigung der Gesundheits-Cordons au fenn scheint, fußet fich julest ggnz und gar auf die bier burch herrn v. Storch aufgestellte Unficht. Co erschutternb und grauen. voll eine folde Anficht bes gefellschaftlichen Zuftandes ift, fo ift fie boch leiber bermagen in ber Birklichkeit gegrundet, bag fie fcon allgemein fich bem Gefühl bunkel aufzubringen fcheint, wenn fie auch noch nicht allgemein in ben Ropfen getaget bat. Daber bat man fich in den von der neuen Krantheit bedrobeten Stadten beeilt, ber Urmuth mit Arbeit und Pflege außerordentlich ju Gulfe ju Wenn Krankheiten herrschen, fo ift offenbar die Noth ein Element ihrer Contagiofitat. Eriftirte eine Menfchenflaffe nicht, Die beständig auf der außersten Grange ber tiefften Roth fcmebt, und jum Theil schon in der tiefften Roth ringt und verschmachtet, so wurde die asiatische Brechruhr keinen Eingang in Europa gefunden haben. Ihre Erscheinung in Europa ift ein großes Beichen ber Beit, wie ich, in dem gegenwartigen Berte, unfere Beit fchilbere, und die Unwendung ber, in eben diefem Berfe, entwickelten Unfichten murbe unftreitig bas ficherfte und iconfte Mittel ju ibrer Ab. wendung ober ganglichen Ausrottung in ben gebildeten gandern abgegeben haben, und nach abgeben. (Februar, 1832.)

welchen fie ihren Unterhalt giebt. Rur in den Landern. "wo ber Reichthum im Zunehmen ift, überfteigt ber Ber-"dienft diefer Rlaffe die Summe, die ju ihrem Unterhalt perforderlich ift. In allen übrigen Landern, fo reich fie nauch febn mogen, verbient bie arbeitende Rlaffe faum "ober nicht einmal bas Nothburftige. Die machsende Rabl "der Urbeiter bedurfte einer Bervielfaltigung ber Gelegen= "beiten, ihren Unterhalt ju verdienen; aber die Bermogensjumftanbe ber bemittelten Rlaffe, eben weil fie ftationar "ober gar rudgangig find, gewähren ben Arbeitern eine "folde Bervielfältigung nicht. In folder Lage ber Dinge "überwiegt bas Rachsuchen nach Arbeit die Rachfrage nach "Arbeitern, und ein Theil ber Arbeiter muß baber abge-"wiesen werben ober sich mit bem geringsten Berdienfte "begnügen. In ben Landern, wo der Reichthum nicht im "Bunehmen ift, fann es fich nicht anders verhalten; benn "bas Zunehmen des Reichthums und die Bermehrung ber "arbeitenden Rlaffe geben nicht aus Einer und berfelben, "sondern aus verschiedenen, eigenthumlichen Urfachen bervor, welche, die eine ohne die andere, fortwirken. Wenn die "Rachfrage in Unsehung einer Waare nachläßt, und ihr "Marktpreis unter den nothwendigen Berkaufspreis finft, "bort die Produktion diefer Maare auf, weil diefelbe mit "Arbeit und Roften verbunden ift, denen feiner fich gern "vergeblich unterzieht. Aber, wenn die Nachfrage nach Urmbeitern abnimmt, so läßt barum boch die Bermehrung "der arbeitenden Rlaffe nicht nach; denn die Furcht vor "ben Sorgen und ben Aufopferungen, welche von ber Ermiehung ber Rinder ungertrennlich find, wird gewöhnlich "burch ben ftarffien Trieb ber menfchlichen Ratur, welcher "das eine Gefchlecht jum andern bingiebt, überwältigt. "Daut fommt noch, bag, in ber jugendlichen Lebensperiode "der ehelichen Berbindungen, die darauf folgenden Entbeh-"rungen und Sorgen nur in einer entfernten Butunft er-Meinen, und man die Hoffnung begt, benfelben ju entge"hen. In den Ländern endlich, wo Wohlthatigkeits : Un"ftalten bestehen, wird diese hoffnung noch dadurch ver"stärkt, daß man, in diesen, unsehlbar eine Zuslucht zu
"sinden gedenkt. Das Ergebniß einer solchen Ordnung
"ber Dinge ist die nothwendige Folge: daß jährlich ein
"Theil der Bevölkerung, und zwar ein desto grö"ßerer, je weniger der Reichthum eines Landes
"fortschreitend wächst, vor Mangel untergeht!"

So der würdige Fürstenlehrer v. Storch. 3ch habe schon vor mehreren Jahren sein Werk gelesen, aber diese Stelle ist mir besonders im Gedachmisse geblieben und mag nicht wenig dazu beigetragen haben, in meinem Ropfe andere Unsichten über die Staatswirthschaft, als die allgemein verbreiteten, aufkeimen zu lassen.

Diese Stelle ift beshalb so merkwürdig, so peinigend, weil sie in der menschlichen Gesellschaft eine fortwährend sließende Quelle der schrecklichsten Leiden aufdeckt, und zugleich alle Hoffnung benimmt, dieselbe verstegen zu lassen, oder dem Uebel auf irgend eine Art zu steuern, da, nach den letzten Worten des Verfassers, die Wohlthätige Leite-Anstalten selbst den Zusluß noch vermehren.

Die unlängbare Duelle der Leiden für den zahlreichsften Theil der Bevölkerung aller Staaten ist offenbar die schwache, die Schattenseite der Staatswirthschaft. Aber eben deshalb muß die Staatswirthschaft hier sich nicht verwirren, sich alle Hoffnung benehmen lassen, sondern vielmehr hier erst festen Fuß fassen und von hier ausgehen. Dier müssen ihre Hauptbatterien angelegt, hier muß siegreich Sturm gelausen, und der ihr trotende Feind geschlagen und zum Rüczuge gezwungen werden. Alles Uebrige ist nur Ueberstuß und Luxus; und Luxus und Ueberstuß können angenehm sehn, aber das Nothwendige geht voran. Ist für das Nothwendige gesorgt, so wird das Ueberstüssige sich schon sinden.

Die Armuth betrachtet man gemeinhin als etwas Re-

gatives, ben Reichthum bingegen als etwas Pofitives. Sierauf grundet fich ber Schluß, bag es binreiche, in einem Staate Reichthum ju sammeln, um die Armuth aufzube-Bir haben bereits gesehen, bag es nicht geschebe, und warum es auch nicht geschehen könne. 3d gebe aber weiter und behaupte, die Armuth bilde, eben fo gut, als ber Reichthum, eine eigenthumliche, von niederbeugenden Berbaltniffen aller Urt jufammengefeste Sphare, und fei baber, nicht minder wie der Reichthum, als etwas Posi= tives ju betrachten. Sier nur ber niebern Urmuth au gebenten; bas abgeftumpfte Gefühl, die irrigen, beschränften Borftellungen, ber Aberglaube, die groben thierischen Leibenschaften, die gefährlichen Bersuchungen, bie brudenben Sorgen, die qualenden Bedurfniffe, die Noth, die Ungft, bie Leiben, ber Schmerg; biefe und taufend andere, Armuth begleitende, in ber Natur berfetben liegende Berbangniffe find nur ju fehr etwas Positives. 3ch weiß fo gut, wie ein Underer, daß die Armuth urfprunglich auf Abwesenheit des Reichthums beruhe. Allein ich unter= fcheide die Armuth felbft bon der Grundbedingung der Armuth. Der Schatten ift nur Abwesenheit des Lich-Dafür tritt die Racht nicht minder in einem positis ven Gegensage mit dem Tage auf. Erft in ber Racht entbullt fich por unfern Hugen die Unermeflichkeit bes Weltalls, wie auch bie Mannigfaltigfeit ber Berhaltniffe in einem Staate fich erft aus bem Standpunkte ber Armuth dem beobachtenden Auge vollkommen darbietet. Auch Die Ralte ift nur Abwesenheit ber Marme. Wenn indeffen der Sommer eine Sahreszeit ift, so ift der Winter ebenfalls und darum nicht minder auch eine. Nicht mehr bas Grune, fondern Schnee bedect die Relber. Diefe Gewäffer, reißende Aluffe find ju einem festen Boden geworden. 200 reges Leben mar, erscheint jest nur tobtes Erstarren. Tros ber Pelze und Treibhaufer, mertt felbft ber Reiche, baß bie Ratur eine andere, als im Sommer, ift; fo wie, auch er,

von den gesellschastlichen Berhältnissen und von dem menschlichen Leben überhaupt eine sehr verschiedene Ansicht gewinnen würde, wenn er in Armuth versiele. Da nun aber,
wie es auch bereits auseinandergesetzt worden ist, der Reichthum sich selbst hilft, die Armuth hingegen sich nicht selbst
belsen kann; so kommt mir der Sat: Die Armuth durch
Beförderung des Reichthums in einem Staate
aufheben zu wollen, so vor, als wenn man für den
Abinter im Sommer einheizte, und des Morgens zur Erleuchtung der Nacht die Lampen anzündete.

Die Staatswirthschaft muß also nothwendig, wenn fie die Wohlfahrt der Menschen wirflich befordern will, ihren bisherigen Standpunft verandern und verruden. Sie mar gleichsam, wie neugierige Reifende, auf die Gipfel ber Berge geftiegen, um bie Gegend umber fennen ju lernen. Um ben Boden, womit fie fich ju beschäftigen bat, mit ei= nem grundlichen, zwedmäßigen, beilfamen Erfolge zu erforfchen, muß fie von jenen Soben in die tiefe Chene wieber hinabsteigen; und, von ber Gbene aus, die Ebene felbft und die Berge umher aufnehmen, bereifen, beobachten. Sie muß mit einem Worte, vom Standpunfte ber Urmuth, und nicht, wie bis jest, vom Standpunfte bes Reichthums ausgehen. Sie muß nicht, wie bis jest, am oberen Enbe erfaßt, von oben herunter, fondern umgefehrt von unten herauf behandelt, und, am untern Ende befeftigt, auf das Schidfal, bas bem größten Theil ber Menfchen mehr ober weniger bevorfteht, gegründet werden.

Heinrich IV., König von Frankreich, soll gesagt haben, daß er nicht eher zusrieden sehn würde, als wenn sebe Haushaltung am Sonntage ein Huhn im Topfe haben könne. Dieses eble Wort ist tausend Mal wieder erzählt worden, ohne daß man den tiesen Sinn desselben ausgesaßt habe. Aus diesem Worte hätte man den großen Schluß ziehen sollen, daß die Staatswirthschaft nicht von Oben herunter, sondern von Unten herauf

m bandbaben fei. Alles Staatswirthschaftliche in meinem Werte ift nur eine, leiber fpate Entwickelung ber ftaatswirthschaftlichen Anficht Beinrichs IV., welche auch die driftliche ift. Denn: Bas bunkt euch? fagt bas Evangelium, Wenn irgend ein Menfc bundert Shaafe batte und Gins unter benfelbigen fich perirrete; laft er nicht bie neun und neunzig auf ben Bergen, gebet bin und fucht bas verirrete? (Matth. XVIII, 12.) Nach biefer Ansicht, welche um fo mehr für Könige paßt, als Könige die Repräsentanten des Berrn auf Erden febn follen, ift die Aufgabe der Staats: wirthichaft nicht: Daß Zemand im Staate reich werbe, bier ober bort Reichthumer auf Reichthumer fich baufen; fondern: Daf Reiner arm bleibe, nicht Giner Roth leibe.

Diefe Aufgabe babe ich, in bem gegenwärtigen Werke, pu lofen gesucht, ob ich zwar mir beim Beginnen beffelben, wie man es leicht merten wird, ben 3weck nicht fo flar, wie jest, vorgestellt habe. Das Keld meiner Betrachtun= gen hat fich, bei der Bearbeitung, viel umfaffender gezeigt, als ich voraussetzte. Anfänglich wollte ich es nur mit der Urmuth gu thun haben; ba ich aber berfelben nicht bei= tommen tonnte, ohne die öffentlichen Einrichtungen gu berübren, fo baben die meiften Berbaltniffe des gesellschaftli= den Lebens, theils wegen ihrer naturlichen Berkettung, theils wegen ihrer gegenseitigen Erganzung, in meine Betrachtungen gezogen werben muffen. 3ch geftebe, daß die baraus entftandenen ftaatswirthschaftlichen Unfichten, befonbers in Beziehung auf die Gesetzgebung, nicht, bei Meitem nicht, so einfach, als diesenigen, erscheinen mogen, welche in ben neuern Buchern abnlichen Inhalts aufgestellt werben. Die gange Gesellschaft zu ebnen, zu nivelliren, alle Einzelnheiten aufzulösen und in eine chaotische Gemeinheit pusammen zu werfen, ift einfacher, als die chaotische Allge= meinheit in lebendige, mit einander harmonirende Indivi-

buglitaten wieder zu verwandeln. Rinder tonnen ibre Spiel: fachen nicht verfertigen, aber wohl verberben; es bietet fic im Großen daffelbe bar. Damit will ich nicht fagen, baf bie Berfaffer fener Bucher Rinder feien; nur bas weniger Ginfache meiner Anfichten will ich rechtfertigen. Diefe improvifirte, robe Arbeit bat mich zur festen leberzeugung geführt, bak Die Staatswirthschaft, wenn sie wirklich die Wohlfahrt ber Bolfer begrunden und nicht ein Scheinglud bewirten, Die gange Bevölferung eines Staats beruchtigen und nicht blok die Unternehmerklasse augenblicklich beginntigen foll. eine viel jusammengesettere Aufgabe ift, als wofür fie gebalten wird, und in den fetigen Buchern erscheint. alfo auf ben Rubm, die Sache vereinfacht zu baben, barf und will ich Anspruch machen; nur in wiefern ich fie fogar erschwert habe, dies allein tonnte bem Inhalt dieses Berfuches einen Werth beilegen.

Db biefer Berfuch in ben barin aufgestellten Unfichten mit andern Werken jusammentrifft, ift mir nicht bewufit. Seitbem ich baran schreibe, find mir einige Ankundigungen von Alugidriften über Staatspapiere, Gewerbefreiheit zc., in ben Zeitungen ju Gesichte gefommen. Aus bem in ber Borrede bereits angegebenen Grunde habe ich sie nicht anschaffen wollen. Ein Wert, bas ich mir zu lefen langft vorgenommen hatte und gelefen haben wurde, wenn mir früher mehr Zeit vergonnt gewefen ware, ift bas, von Stord in ber vorbin eingerudten Stelle erwabnte, bes Englanders Malthus, über Bevolferung. Dbicon biefes Wert, nach bem, was ich barüber vernommen habe, nicht mehr Aussicht zur Aushulfe gewährt, als bie eben befagte Stelle, und, wo möglich, noch troftlofer einen großen Theil ber Menschheit seinem harten Schickfal überläßt und bem Urmuthstode Preis giebt, so war ich boch im Begriff, es vorzunehmen, als die Fügung bes himmels .

#### Erfter Theil.

# Ueber bie Armuth überhaupt.

Es ift ein elendes, jämmerliches Ding um aller Menschen Leben, von Mutterleib an, bis fie in die Erde begraben werben, die unfer aller Mutter ift. Da ift immer Sorge, Furcht, hoffnung, und zulest ber Lod, sowohl bei dem, der in hoben Stren sieh, als bei dem Geringfien auf Erden; sowohl bei dem, der Seide und Krone trägt, als bei dem, der einen groben Rittel an hat. Da ist immer Jorn, Sifter, Widerwärtigkeit, Unfriede und Lobesgefahr, Neib und Zank.

Sir. XL, 1-4.

## Zweifache Unficht ber Urmuth.

Dahrscheinlich ist der erste Gedanke des Lesers, wenn Er dieses Buch in die Hand nimmt: Welches Mittel mag der Verfasser vorschlagen, der Armuth zu hülse zu kommen? Man wird es für unnöthig halten, in einem Werke über die Armuth erst zu sagen, was Armuth sei. Dem, wer kennt die Armuth nicht, oder meint nicht die Armuth zu kennen?

Man tann aber bie Armuth aus zwei Gefichtspunkten betrachten.

Rach ber gewöhnlichen Borftellung besteht ber Staat einerseits aus Leuten, Die, mit mehr ober weniger Mube,

bas tägliche Brod erwerben, andrerseits aus einigen, in Neberfluß schwelgenden Reichen, und aus zahlreichen, mit dem Mangel ringenden Armen. Diese, wie jene, werden als Ausnahmen betrachtet. Die einen werden beneibet; die andern sieht man als Kranke an, die, so lange die Krankbeit dauert, der Pflege bedürsen, die aber nicht weiter zu bedauern sind, sobald sie sich wieder im Genuß der Gesundbeit besinden. Wie man beim Kranken auf Genesung hofft, so glaubt man auch, daß die Umstände des Armen sich verbessern können. Da dieser aber unterdessen Noth leidet, so wird ihm die Gabe der Milde gereicht, und alsdann glaubt man die Armuth erkannt und die heilige Psiicht, ihr zu helsen, erfüllt zu haben. Damit ist, in der Regel, Alles gethan.

Ce ware fehr zu munichen, wenn diese Borftellung von ber Urmuth überhaupt genügend ware und feiner Erweiterung bedürfte. Allein es giebt eine zweite umfaffenbere, bobere, ungleich wichtigere und erfolgreichere Unficht berfelben, welche die Armuth nicht bloß individuell, sondern staatswirthschaftlich, nicht bloß in Bezug auf die Leiden, welche fie, vorübergebend, über Einzelne verbangt, fondern auch zugleich im Allgemeinen, und in ihrem Gegensate aur Wohlfahrt überhaupt, betrachtet. So wie Krantheiten alle Rlaffen ber Gefellschaft befallen tommen, fo fann auch bie Armuth unter verschiedenen Umftanden und Formen alle Rlaffen der Gefellichaft ergreifen, auf diefelben, wie Rrank beiten auf ben Rorper, zerftorend wirfen und bie Eriften ober wenigstens die Rube bes Staats gefahrben. dieser Ansicht find nicht bloß diesenigen, welche um Almosen fleben, sondern auch alle biejenigen, die, laut murrend ober in ber Stille feufgend, nicht ihrem Stande, ihren Berbaltniffen, ihrem Erwerbe gemäß leben tonnen, Urme zu nennen.

Die Anzahl folder Armen ift groß, fehr groß, bei Weitem größer, als es biejenigen gern glauben möchten, welche sich in befferer Lage befinden. Gin glanzender

Schleier umhüllt die Staaten; ein Schleier, der nur die Mächtigen, die Reichen, die größten Gelehrten, die talents vollsten Künstler erblicken läßt, während die Rothleidenden in dem dunkeln Hintergrunde dem Auge entzogen werden. Hebt man aber diesen trügerischen Schleier auf, dringt man in das Immere der untern Klassen ein, hat man Gezlegenheit, die Lage der einzelnen Familien näher kennen zu lemen, so macht man in der gesellschaftlichen Existenz derzsselben Entdedungen, welche die schlimmste Erwartung noch übertreffen, und wobei unsere Seele ganz von Schmerz erzstissen und erfüllt werden muß.

Eben solche traurige Entbedungen laffen sich auch nur most in den mittleren und selbst in den höheren Rlassen machen. Sowohl in diesen, als in jenen, können bisweilen die Familien in solche Berlegenheit, in solche wirkliche Urmuth, unter dem zurückgebliedenen Scheine eines verschwundenen Wohlstandes, gerathen, daß sie mehr als der Almossenarme, der sein mühevolles Leben schon gewohnt ist und bei seinem abgestumpsten Ehrgefühl sich nicht gekräuft fühlt, bedauernswürdig sind.

Die Dürftigfeit ber Richt-Almosenarmen fann fo überhand nehmen, daß ber gange Staatsforper baburch erschut: tert wird. Die Amosenarmuth ist ein bürgerlicher Tod. Außer dem Anspruch auf Unterftugung werden dem Almofenarmen in der Regel fast alle öffentliche Rechte entwaen. So werden die einzelnen Almosenarmen in Bezug auf die öffentliche Rube unschädlich gemacht. Die Nicht=Umofen= armuth hingegen lebt bürgerlich fort, und kann daher schädlich wirken. Sabfucht und Unvermögen, Unvermögen mb Sorgen, Sorgen und Ehrgeis ichuren beständig die innere Gluth feber gegrundeten ober nichtgegrundeten politischen Unzusriedenheit an. Der erste beste Borwand zum Ausbruch wird ergriffen. Rriege mit bem Auslande sind tine natürliche Kolge der innern Unruben, und der Welts friede ift geftort. Die Publicisten erschöpfen fich alebam

in hohen politischen Raisonnements über die Ursachen, wahrend die Ursachen ganz nahe, in der Richt-Almosenarmuth, zu finden sind.

Welche Bewandniss es aber mit dieser Richt-Almosens armuth hat, wie sie in den neuern Zeiten mit der Erschlafs fung aller gesellschaftlichen Bande, mit der Hintenamsetzung aller moralischen und religiösen Grundsätze zusammenhängt, wie das Bergessen dieser Grundsätze die Armuth herdeisührt, und wie die Armuth wiederum die sittliche Berderbniss vers mehrt: das sind andere Fragen, die weiterhin beleuchtet werden müssen.

Die mittlern Rlaffen der Gesellschaft find gablreicher, als die höhern. Die untern Rlaffen find aber bei Weitem Die zahlreichsten, und wenn sie auch nicht biejenigen find, welche ben Staat vertreten und die honneurs für ibn maden, so sind fie doch diesenigen, aus denen die eigentliche Bevölkerung des Staats besteht. Wenn diese Rlassen in Urmuth versinten, fo gleicht die menschliche Gesellschaft einem Sumpf, ber fich im Sommer, wie eine freundliche Wiefe, mit Grun und Blumen übergieht, wahrend barunter ein bobenlofer, gabrenber, ungefunder, von blutfaugendem Gewürm wimmelnder Schlamm fich anfest. Die Gefabe, in einen folden Zuftand zu verfallen, liegt ber menfchlichen Gefellschaft viel naber, als man glaubt. In wenigen Generationen, fa, in Einer Generation, fann bas gange Gebaube eines Staats burch ben Schlamm unterminiet und aus feiner Lage gerüdt werben.

Wenn man von diesem Gesichtspunkt ausgeht, und pugleich die verderblichen Folgen der Arnuth auf den Mensichen in Erwägung zieht, so erheben sich die Betrachtungen über die Armuth zu den wichtigken der Staatswirthschaft, und diese Betrachtungen muffen nicht bioß ein vorübergebendes Mitteid bewirken, sondern sie verdienen als eine der wesentlichsten Staats und geweist zu werden.

Es giebt also, sage ich, zwei Gesichtspunkte, aus benen man die Armuth betrachten kam: Den Gesichtspunkt der gewöhnlichen Armenhälfe, welche nur die, von der Religion und dem Gefühl uns anferlegten Pflichten gegen die Menschheit erkennt; und: Den staats wirthschaftlichen, welcher die Armuth, nicht bloß an sich, sondern auch in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen des gesellschaftlichen Lebens auffassen und beleuchten muß.

Db die Armuth aus diesem umfassenden staatswirth. schaftlichen Gefichtspunkte bereits beleuchtet worden, ift mir nicht bekannt. Auf eine fo gefährliche Lude in ber Staatswiffenschaft, in ber boben Runft, die Menschen friedlich und aluctlich ausammenauhalten, die Staatsmanner und Publiciften, benen bas Wohl ber Menscheit aufrichtig am Bergen liegt, aufmerkfam ju machen; im Allgemeinen, und ohne daß ich die Gesetzgebung irgend eines einzelnen Staats angreifen oder tadeln wolle, jene unheilbringende Lude, nach Rraften, ju füllen; die Stadt : und Provinzialbebor= ben, die Regierungen auf Grundfage und Unterscheidungen, auf Mittel und Magregeln binguleiten, wodurch fie die Möglichkeit einer fraftigen, wirkfamen, die Quellen ber Urmuth für immer ftopfenden Ordnung der Dinge einsehen; Die Armemorsteber und die ABobithärer ber Armuth überbaupt, welche bei ben neuern Staatseinrichtungen bie Ueberzeugung gewinnen muffen, daß ihr Wohlthun immer mehr und mehr dem Unternehmen besjenigen gleicht, ber, trot ber hineinströmenden Aluffe, bas Meer austrochnen will: Diese alle, für eine zweite, bobere, sichere Richtung ihrer löblichen Thätigkeit zu gewinnen und ihren sinkenden Ruth die Morgenröthe befferer Zeiten, wenn es auch nur in einer billigen Soffnung ware, bliden zu laffen, - dies ift ber vielfeitige Bunfch, ber jest meine Feber führt. Bevor wir indeffen jur Erörterung jenes hobern Gefichtspunktes übergeben, aus dem ich die Urmuth zu behandeln beabsichtige, wird es nicht überflüffig febn, daß wir noch bei ber Armuth überhaupt verweilen, und biefelbe in ihren Hauptjugen, wovon die Glucklichen ber Welt oft kaum eine Ahnung haben, naber kennen lernen.

llebrigens wird man sich bald überzeugen, daß Ar= muth nur ein allzu reicher Gegenstand ist, wenn sie auch Armuth heißt.

Erfter Abschnitt.

#### Miebere Armuth.

#### 5. 1. Armuth an fich.

Da ich bei einer bedeutenden Armenverwaltung zehn Jahre lang thätig gewesen bin, so würden mir traurige Beispiele nicht sehlen. \*) Die Armuth bei den Einzelnen und

<sup>\*)</sup> Eben in bem Augenblick, wo ich biefe Stelle burchlefe, um ben gegenwartigen Bogen mit ben Paragraphentiteln zu verfeben und jum Drud abzusenden, erscheint ein Mann bei mir mit ben Borten: 3d bin ein Schubmader und Bater von neun Rindern. Deinen Unterhalt fann ich nicht mehr Seit vielen Sahren lebt meine alte erschwingen. Schwiegermutter bei mir. Da es aber meine Pflicht if, querft får meine Rinder gu forgen, fo wollte ich gebeten baben, daß meine Schwiegermutter, die auch bie Nothwendigfeit davon felbft einfieht, in's Spital aufgenommen marbe. Alfo ein Mann in der Lage, entweder Rinder ober Meltern aus dem Baufe verftogen ju muffen! Die fes Beispiel, fo traurig es auch ift, rechne ich noch gar nicht einmal zu ben traurigen. - Ein frangofischer Fluchtling schrieb por ungefahr amolf Sabren an einen berühmten Fürften: Votre Altesse ignore, et n'apprendra sans doute jamais, de combien de détails se composent le malheur et la misère. Diese fur mich, der ich Unglud und Elend burch Erfahrung tennen lernte, inhalteschweren Borte haben auf mich einen tiefen Gindruck gemacht und find mir lebendig im Gedachtniffe geblieben. Glactliche ber Belt! wenn Ihr mußtet, aus wie vielen und welchen Details das Unglud und bas Elend fich gufammen fegen, fo wurdet 36r die folgenden Umriffe, fo grell und fcwarz fie Euch vorkommen mogen, nicht übertrieben finden. (Frühjahr 1830.)

und in vielen befondern Familien nimmt aber so verschiebene Gestalten an und setzt sich aus so vielen Zusällen, Umständen, Leiden, Hindernissen, Entbehrungen, Widerwärztigleiten zusammen, daß, wenn man die Lage eines Armen schildern wollte, mehrere gedruckte Bogen, mit sammervollen Erzählungen und widrigen Beschreibungen angefüllt, nicht hinreichen würden. Wer nach solchen Gemälden verlangt, der kann sie nur allzuleicht in der Wirklichkeit sinden. Nur im Allgemeinen will ich daher die Armuch darzustellen suchen.

Wer die Noth weder selbst empfunden, noch recht in ber Nähe gesehen bat, weiß nicht, was Armuth ift. Wabrend der Arme kaum mit ichwarzem Brod und Rartoffeln seinen Sunger stillen fann, ift der Wohlhabende froh, wenn er hunger fühlt. Er fieht es als bas ihm befannte gute Beiden an, bag fein verdorbener Magen wieder in Orde nung fommt, und die Gesundheit, der beitere, blaue Simmel des Lebens, ihn stets wieder anlächelt. Während er fich diesen angenehmen Betrachtungen hingiebt, begegnet ihm ein Ungludlicher mit ben Worten: Sunger thut weh! Wie fann er die bergerreiffende Naivitat diefer Worte fühlen? - Es ift nicht wahr, Sunger thut nicht web: Sunger thut mobi! - 3ch nehme indeffen an, baß er bem Sungrigen milbthatig fo viel fpenbet, als berselbe bedarf, um sich fättigen zu kommen. Run meint er, foll doch dem Menschen nichts mehr web thun! Aber, wie für den morgenden Tag? Auch ist die Nahrung nicht Alles. Die Rleider des Ungludlichen gerfallen in Lumpen, und seine Schube und Strümpfe find in solchem Zustande, bağ er baarfuß auf bas naffe Pflafter tritt. Der Winter ift vor ber Thur; wie wird er in solchem Anjuge Regen und Wind, Schnee und Ralte aushalten? Wie seine Rleis der, so auch sein nächtliches Lager. Wo und wie schläft er, was für Masche bat er, wie ift für Reinlichkeit geforgt? . . . . Allein davon ift schon langft nicht mehr bie Rebe, ein frisches Bund Stroh wurde für ihn schon eine Erquickung sehn . . . .! Dbgleich so viele Mensichen die Wirklichkeit ertragen muffen, so wagt man es doch nicht, in die, alle Sinne emporenden Umflände einer solchen Lage mit Worten einzudringen.

#### 5. 2. Folgen ber Armuth.

Bat nun ber Mann, fei es von Ratur, fei es in Rolae einer vernachlässigten Erziehung, einen wilden, unbandigen Charafter, was beginnt er bann, wenn er folchem Clend fich preisgegeben fieht? Sollte er nicht felbst auf das Bose kommen, so bringen ihn andere, bereits ausgeartete Ungladliche barauf. Ift nun in einem Saufe Einbruch geschehen, wurden Reisende auf ber Landstrafe überfallen, so braucht man nicht weit nach bem Thater ju suchen. Gefährlicher und furchtbarer wird er noch bei allgemeinen Unruben, Bolfsaufläufen, Emporungen. Sein Saupt erbebt fich, im Gegenfage mit feiner bisberigen Niedrigkeit und zur Entschädigung fur bie erlittene Demuthigung, ju gedoppeltem Sochmuth. Webe bemienigen, ber ihm nicht spendete; er wird es ibm theuer nachgablen muffen! Webe bemienigen, ber ibm von bem Seinigen mittbeilte; wo et: was zu holen ift, bat er ihm die Spur gewiesen! Doch erreicht gulett die fdwere Band ber Gerechtigkeit den Ungludlichen. — Warum nach fenem oben Sugel ber Alug ber Raben? - Entfetlich! - 3m Rürften :- Grafen :, Abel :, auch nur in bem gebilbeten Burgerftanbe geboren, ware er vielleicht als Braver, als Beld, auf bem Relde ber Ebre gefallen. - Dabin brachte ibn die Urmuth.

Ift der Mensch von sanstem Charakter, erhielt er eine bessere Erziehung, blieben verderbliche Beispiele seinem Auge verdorgen, wurde er nicht durch bose Einstüsserungen verleitet, so waren die verzweislungsvollen Umstände, worin wir ihn gesehen haben, nur der Ansang seiner Leiden. Noth, wie Unmäsigkeit, zieht Krankheiten nach sich; Gicht

lahmt bie Glieder, verdorbene Safte erzeugen qualende lles bel, Auszehrung führt ein schmerzliches Ende herbei.

Denn in bem Unglad pflegen bie Sterblichen frabe zu altern. Voss. Odyss. XIX, 360.

Ohne Pslege, ohne Arzt, ohne Trost, ein balbiger Tob bleibt des Berschmachtenden einzige Hossung. Wird er zeitig genug in ein Spital gebracht, um dort seinen Geist auszugeben, so wird sein Körper secirt, und das anatomis sche Theater wirst ihn endlich zerstückelt in die Grube.

Und doch war er ein Mensch, wie wir. Der Schöpfer batte ihm dieselben Gliedmaßen, dieselben Sinne, dieselbe Bernunft, daffelbe Gefühl verlieben, wie, Lefer, Dir und Un feinem Leichnam ftubiert ber junge Arzt bie Bunber bes menschlichen Organismus, ben Rörperbau bes ftolgen Fürften, ber garten Grafin, bes gelehrten Atabemis fers. Auch fur ibn batte eine Mutter die Geburtsschmer: jen erlitten; auch fur ibn war die gefegnete Milch ber weiblichen Bruft entquollen; auch ihn hatte der Mann Gotz tes, juerft feinen Ramen aussprechend, Gott bem Berrn, gewidmet; auch ibn batte ein hoffender Bater mit fegnen= bem Gebet an fein Berg gebrudt; auch fur ihn war bie fone, Dag und Marme fpendende, Simmel und Erbe mit Leben und Segen erfüllende Sonne alle Morgen im glanjenden Often aufgegangen; auch er war jum fühlenden Dasen frohlodend erwacht, und auch ihm hatte der heitere Frühling bes Lebens freundlich gelächelt; auch ihn hatten fougende, befreundete, mutterliche Sande im Grunen, auf ben Relbern umbergeführt, bas im Grafe hervorgudende frische Blumden pfluden, die Lieblichkeit der freien Natur empfinden laffen, die er vielleicht späterhin nie mehr genoß. Welch' ein Unterschied zwischen ber Vergangenheit, wo ein unschuldiges Lächeln um seine kindlichen Lippen schwebte; und ber Gegenwart, wo die schwere Laft ber Sorgen sich brudend auf feiner Stirn in finftern Kalten gufammen: giebt!

Was bereitete einem Menschen, ber uns vielleicht an Frommigkeit und Tugend übertraf, das harte Schickfal? Die Armuth!

## 5. 3. Armuth, nicht immer verfculbet.

Aber die Armuth, wird vielleicht der Leser einwenben, wovon war sie die Folge? Doch mabricheinlich nur Kolge ber Kaulheit, bes Trunfes ober anderer Lafter. beit findet sich immer fur benjenigen, der sie aufrichtig sucht und sich ehrlich nabren will. — Ich will nicht in Abrebe ftellen, daß dergleichen Fälle eintreten. Man wurde aber ben Borwurf einer großen Ungerechtigkeit gegen viele Nothleidende auf sich laden, wenn man biese Unsicht als Regel aufftellen wollte. Ein armer Arbeiter wird alt: junge Arbeiter, die mehr und wohlfeiler leiften fonnen, brangen fich vor; ber alte wird entlaffen. Was foll nun ein Weber, ein Rattundrucker, ein Buchbinder, ein Schuhmacher, ein Schneiber ober sonstiger gewerblicher Arbeiter, ber nur Eine Arbeit versteht, barüber gur Mafchine ge= worden ift und alle Geschicklichkeit im Uebrigen eingebüßt bat, anfangen? Bebienter werden? Reine Berrichaft nimmt ibn. Die Dienfiboten geben ja felbft demfelben Schickfal Solibauer? Dazu bat er die forperliche Rraft entaegen. nicht. Edenfteber? Es giebt beren bereits mehr, als Eden. Während des Deliberirens bort aber das Berdauungsge= schäft bes Magens nicht auf. Der Sunger brangt, thut weh! Unter solchen Umftanden muß wohl der Mann zum Strafenbettler und Bagabunden werden.

Wenn indes Ehrgefühl, neue Hoffnungen oder polizeisliche Magregeln ihn daran verhindern, so tödtet ihn die Armuth noch früher. — Ihn; aber für seine Familie tritt ein noch größeres Elend nach seinem Tode ein.

Er hat eine Frau und ein halbes Dugend unerzogener Rinder ohne Obdach, ohne Kleidung, ohne Brod hinters laffen. Der Mann und die Frau konnten fonst, abwech-

felnd, auf Erwerb geben. Best fallt bie gange Laft auf die Wittwe allein. Wenn fie bei ben Rindern bleibt, mo follen die Rartoffeln bertommen? Wer foll die unruhige Schaar huten, wahrend fie auf Arbeit ausgeht? Gebütet wird fie nicht. Un einem falten Minterabend bore ich feitwarts auf ber Straffe wimmern Der Laternenschein läßt mich in einem Mauerloche ein mit Lumpen balb bebedtes Rind erbliden. — Was wimmerft Du bier? — "Darf nicht nach Saufe geben; babe nicht fo viel gefriegt, wie ich foll; befomme nichts ju effen, und Schläge oben= brein!" - Bei einem Spiele ober Jante fallt bas eine in's Feuer, das andere fturgt von einer Leiter herunter und bricht ben Urm, ein brittes spielt mit einem Beil und baut fich in ben Rug. Das Elend ift granzenlos. Endlich fterben bie Rinder nach einander bin. Sie baben, nur um Schmerz zu seben und zu empfinden, bas Tageslicht erblidt. In einer großen Stadt genoffen fie nicht einmal ben erquickenden Anblick ber grunen Relber und die erfreuliche Marme ber Sonnenftrablen. Nicht nur von ber menschliden Gefellschaft, auch von ber Ratur wurden fie ausge= floßen. Selbst bas Mutterberg fiebt fie rubig ben Beg um Grabe manbeln.

Was war beim das Berbrechen der bedauernswürdigen Geschöpfe? War es eine verschuldete Armuch? Es war Armuch, und nur Armuch!

## §. 4. Fortpflanzung ber Armuth.

Armuth ist ein harmactiges erbliches lebel. Wie Reichthum neuen Reichthum erzeugt, so, und noch mehr, Armuth neue Armuth. Berfolgen wir das Schickfal jener Familie weiter, so sinden wir, daß von den Kindern mur eins oder zwei übrig geblieben sind. Aber wie werden diese Waisen erzogen? Sie wachsen nur auf. Es ist dather nicht zu verwundern, wenn die Söhne wie der Bater sierben, und die Töchter als Opfer gistiger Freuden einem

noch traurigern Schickfal, als bas ber Mutter war, entges gen geben.

Es wird bisweilen fene bichterifche Flossel wiederholt: Die Armuth bringe nichts Parteres mit sich, als baf sie die Leute lacerlich mache;

> Nihil habet infelix paupertas durius in se, Quam quod ridiculos homines facit. Juyen. Sat. 3.

Dies könnte allenfalls von der Armuth folder Leute gelten, welche, ohne reich zu febn, die Bornehmen spielen wollen. Es giebt aber eine Armuth, welche wohl Ernft, schrecke licher Ernft ift!

#### 5. 5. Armuth ber Richt. Almofen. Armen.

Allir wenden den Blick von diesen in der That schreckslichen Bildern ab und betrachten eine weniger ergreisende, aber viel allgemeinere Armuth. Ich meine die Armuth der Vicht-Aimosen-Armen, die Armuth derer, die aus Ehrgesfühl nicht arm sehn wollen, die aber, um nicht unter die Armen gezählt zu werden, bisweilen sich noch größern Unsterngungen und drückendern Entbehrungen, als die Almossen-Armen selbst, unterziehen mussen.

Ein großer Theil der arbeitenden Klasse kann bei dem jetzigen Zustande der Gesellschaft hieher gerechnet werden. Ein Geselle oder sonstiger Arbeiter verdient sein Brod und erübrigt die Woche genug, um den freien Sonntag verzgnügt zudringen zu können. Er überlegt aber nicht, daß er nur deshalb so gemächlich lebt, weil er nur für sich zu sorgen hat; so überläßt er sich dem blinden Triebe der Liebe, und wird Familienvater. Sein Loos ist jetzt entzliebe. Es ist das Loos jener flatternden Frühlingsgezichöpfe, welche die letzte Stuse ihret Verwandlungen nur deshalb zu erreichen scheinen, um ihr Geschlecht fortzupstanzen, und gleich darauf von dem kurzen Lebenstraum wieder zu scheiden. Es kommen Kinder. Der vergnügte Somtag

muß aufgegeben und zu den Arbeitstagen der Moche geschlagen werden. Der Tag ist nicht mehr hinreichend, das
tägliche Brod für eine zahlreiche Familie zu erwerben; auch
die Nacht muß für die Arbeit zum Tage werden. Gott
schuf die Welt in sechs Tagen und ruhete den siebenten;
der Namn arbeitet sieben Tage und sieben Nächte, und
sängt sieben Tage und sieben Nächte dieselbe Arbeit wieder
an, ohne ruhen zu dürsen. So leben, heißt nicht leben.
Ein solches Leben ist nichts mehr als eine freiwillige Sclaverei zu nennen.

Unstatt auf die Kinder zu sehen, muß die Frau mid arbeiten. Es sehlt überall, und überall muffen Entbehrungen eintreten. Der Mann unterliegt der Arbeit und ben Sorgen, wird franklich und mürrisch. Zu dem nagenden Kummer und den rastlosen Anstrengungen kommen, bei der Frau, die häusigen Wochen hinzu. Sie verliert den jugendlichen Reiz; auf den frühern Put folgt Vernachlässigung, sie wird übellaumig und zänkisch. Mann und Frau erkenuen jetzt, daß es, für sie beide, besser gewesen wäre, wenn sie sich nicht gegenseitig in diese Lage gestürzt hätten, und jeder schreibt dem andern die Schuld zu. Der Mann sucht seinen Trost in starken Getränken, die Frau erweckt seine Eisersucht. Die Ehe wird zur Hölle!

## §. 5. Erziehung ber Rinber.

Wie sieht es aber, bei einer folden She, mit der sinligen Erziehung der Kinder aus? Die beste Grundlage derselben ist Achtung vor den Altern. Wie können aber Kinder einen Vater achten, den die Mutter schmaßt, und eine Mutter, die dem Bater ein Gegenstand des Widers willens ist? Erfolgt Trennung der She, so sind die Kinder noch schieder daran. Die darauf folgende neue Heit ist nicht glücklicher, als die vorige, und die Kinder der ersten She werden dabei der schlechten Behandlung eines lieblosen Stiefvaters oder einer bosen Stiefmutter ausge-

setzt und Preis gegeben. Zwar sind die grausamen Stiefmütter nicht mehr Mode, wie man sagt. Es mag damit in den höhern Ständen in mancher Beziehung seine Richtigkeit haben; aber in den niedern Sphären der Gesellschaft, wo die rohe Natur und ihre Leidenschaften immer vorherrschend sind, werden die Stiefmütter wohl immer kiesmütterlich gesinnt bleiben.

Warum waren die Kinder imglücklich, warum wurden sie schlecht erzogen, warum kam die Stiesmutter in's Haus, warum wurde die erste Che aufgelöst, warum wird es die gweite wieder, warum wurden Mann und Frau einander unerträglich, warum war ihr Leben aller Freuden beraubt und die in den Tod verdittert? Nicht die Armuth selbst, im strengsten Sinne des Wortes, richtete so viel Unheil an; hinreichend hiezu war schon die drückende Nähe der Armuth.

#### 5. 7. Der Menfch, gebrangt von Armuth und Arbeit.

Als Arme betrachte ich nicht bloß biesenigen, welche nicht im Stande sind, sich das Nöthige zu ihrem Untershalt zu verschaffen, sondern auch diesenigen, welche sich ihren Unterhalt zwar verschaffen können, aber mur durch übermässig anstrengende oder anhaltende Arbeit und Mühe, wobei sie ihre ganze Freiheit, alle ihre Lebensfreuden und sogar ihre Gesundheit aufopfern müssen. Wenn der Mensch, um sich und seiner Familie den nothdürftigen Unterhalt zu erwerben, übermäßig arbeiten muß, so ist er in der That arm zu nennen. Denn, wenn er nicht über Gebühr arbeitete, so würde ihm und seiner Familie der Theil des Unterhalts sehlen, den er nur durch die übermäßige Anstrenzgung zu erringen vermag.

In biefer Lage wird ber Mensch jum Sclaven. Er ift zwar nicht bas Eigenthum eines Andern, hängt aber barum nicht weniger von dem Willen seines Brobberrn ab. Hängt er nur von sich selbst ab, so ift er noch schlimmer

baran, benn er ift fein eigner Sclave und bat nicht ben emanigen Schut bes Brodherrn. Reinem ift an feiner Erhaltung etwas gelegen. In ben driftlichen Staaten ift bie perfonliche Sclaverei abgeschafft, aber die, täglich neu geschmiedeten Reffeln bes Sungers laffen fich nicht fprengen. Eine bartere, unerbittlichere Sclaverei ift baburch an bie Stelle der frifbern getreten. Der Menich ift Sclave ber gesellschaftlichen Ordnung geworden. Diese fummert fich um ben Einzelnen oft nur, infofern die öffentliche Sicherheit burch ibn gefährdet werden fam, und gewährt ibm zwar bas Rothdurftigfte, jedoch nicht eber, als wenn er freiwillig alle Freiheit, alle Rube, alle Lebensfreuden aufgiebt. Ein folder Buftand bes Menschen läft sich eben so wenig mit den Absichten ber Ratur, als mit den religiöfen Borschriften vereinigen. In sudore vultus tui comedes panem! (Genes. III, 19.) Aber bie Religion verurtheilt ben Menschen nicht zur Sclaverei, im Gegentheil wird bie Sclaverei von der Religion verdammt. Die Ratur, ihrer= feits, vergonnt dem Wilden und felbft dem Thiere abwed: feind Schlaf und Rube, Genuffe und Freuden.

Bu ben Sclaven ber gesellschaftlichen Ordnung sind bei dem setzigen Zustande der Dinge in den meisten Staaten von Europa beinahe alle gewerbliche Klassen, und werden es, bei den herrschenden Ansichten, mit der Zeit in einem noch viel schlimmern Grade sehn. Dies gilt vorzüglich von den großen Städten und den Fabrikorten. Biel glücklicher lebt der schlichte Landmann, wenigstens so lange, als staatswirthschaftliche Plagen anderer Urt ihn nicht tressen. In seiner Hitte, wo er nicht der eingebildeten Freiheit des Stadtbewohners theilhaftig ist, kann ihm doch die freie Luft nicht benommen werden. Seine Arbeit wechselt beständig. Sie ist eine ganz andere im Winter, als im Sommer, im Frühsahr, als im Herbst. Bon Woche m Woche wird seine Thätigkeit auf eine andere Weise durch die Beränderung der Witterung, durch den vorschreis

tenben Bachtebum ber Relbfruchte, burch bie Rutterung Hutung und Benutzung bes Biebes in Anspruch genom: men. Bolg um Beigen im Winter; Rartoffeln, Milch und Butter, Brob, Gemuse und gerauchertes Rleifc, um ben läftigen Magen gur Rube zu bringen, hat ber Landmann aus ber erften Sand. Was er nothwendig bedarf, bas' Le ben au friften, bringt er nicht jum Bertauf auf ben Markt. . Bei ihm werben auch Resttage und Somtage beiliger gebalten. Wenn er auch die Rube nicht beobachten wollte ober burfte, welche ber, auf bem Berge Sinai bligenbe und bommernbe himmel in feinem Gebot vorschrieb, so wurde er boch burch ben über seinen Aluren bligenden und donnernden Simmel bisweilen jur Rube gezwungen werden. Donner und Blit find aber für ben gewerblichen Stabtbewohner ein gleichgultiges Schauspiel; er fieht und hort fie nicht einmal. Die Preffe, die Scheere, die Sage, ber Sammer, die Reile, bas Spimrad, ber Webestuhl u. f. w. geben, wie Dampfmaschinen, ihren emsigen Gang immer fort. Immer fort, ohne Raft und Rube, Sommer und Winter, bei schönem, wie bei schlechtem Wetter, bei Froft und Sitze, Morgens und Abends diefelbe Arbeit, diefelben Berrichtungen, biefelben Wertzeuge, berfelbe Git, biefelbe beengte Stube, diefelbe eingeschloffene Luft; Dubigfeit, Unwohlseyn, Mifmuth, häusliche Zwietracht und Roth, ungefunde und ungezogene Rinder; - Dies ift, was ber Drud amifchen Arbeit und Roth fagen will, und bas Sclavenleben bes gewerblichen Bewohners großer Stäbte und Rabritorte.

## 5. 8. Dienftboten.

Die gewerblichen Arbeiter sind nicht bie einzige Memfchenklasse, welche in ben neuern Staaten die Armuth zu Sclaven ber gesellschaftlichen Ordnung macht. Die Dieustboten, männliche und weibliche, bilden eine zahlreiche aubere. Was ist ihr Lebenslauf? Ihre besten Jahre werden ihren

herschaften aufgeopfert. Dann schnen sie sich nach Anhe, Freiheit, Selbstständigkeit. Der sie heirathen und sinken mit ihren Kindern in die tiesste Armuth. Heirathen sie nicht, so kommen sie doch juletzt außer Dienst, weil sie alt werden, und die Herrschaften jüngere, rüstigere Dienstboten vorziehen. Das Wenige, was sie von ihrem Lohn ersparen konnten, wird, oder ist bereits verzehrt. Sie versuchen allerlei. Wiele gerathen auf schlechte Wege. Alle helsen sich kümmerlich. — Wiederum die tiesste Armuth!

Zweiter Abschnitt.

## Sohere Armuth.

#### S. 1. Anficht bes Staats.

Wir wollen unfere Betrachtungen über die Armuth in den niedern Klassen der menschlichen Gesellschaft nicht weister verfolgen. Diesen traurigen Gegenstand können und wollen wir nicht erschöpfen. Es kam uns nur darauf an, den Leser auf den Boden ausmerksam zu machen, worauf die hohe Pyramide eines Staates ruht.

Auf der Spice der Ppramide glänzen Kronen, glorz reiche Fahnen; die höhern Stufen sind mit Reichthümern und Ueberstuß beladen; rauschende Gastmähler, stolze Kunstwerke, prächtige Schauspiele sessen das Auge und erregen Bewunderung. Wer aber trägt und bringt dies zusammen? Die höhern Klassen sind es nicht, obschon sie dies alles besitzen und damit schalten und walten. Was würde von all' dem Glanze, den Reichthümern sibrig bleiben, wenn die untern Klassen mit einem Male fehlten, wenn es keine Arbeiter, keine Dienerschaft mehr gäbe? Auf den niedern Klassen der Gesellschaft ruben also die höhern, so wie auf diesen die allerhöchsten. Es ist aber von großer Wichtigsteit, klar einzusehen und zu begreifen, daß dieses große

Gebände den Eismassen und Phramiden der Gletscher ähnlich ist, welche hochausgethürmt und mit den herrlichteit Farben prangend, den betrachtenden Wanderer in Erstausnen und Entzücken verseigen, während die unsichtbare untere Fläche derselben, in den von ihnen angefüllten Rüsten und Tiefen langsam, aber unaushaltsam stromförmig heruntergleitend, von der Erdwärme allmälig durchdrumgen wird, sich aussöst und schwindet. Was die Erdwärme sen wird, sich aussöst und schwindet. Was die Erdwärme kür den Gletscher ist, das ist die Armuth für die niedem Rlassen der Gesellschaft. Durch Armuth und Elend in Krankheiten, Berwahrlosung, Berzweislung gestürzt, gehen diese Rlassen schon dei Ledzeiten in Todes Fäulnis über, und ein düstrer Leichenstrom rollt fortwährend aus ihnen nach dem schwarzen Schund der Kirchhöfe hin.

Die jetigen europäischen Staaten setzen dem Uebermaß ber Bevölkerung, welches immer das grausamste Einschmelzen der niedern Rlassen mit sich bringen muß, keine andere Gränze entgegen. Ich gebe es zu, diese Borstellung if schrecklich und muß jeden, der die gesellschaftliche Ordnung in ihrem Werden und ihrer Gestaltung auszusassen vermag, tief erschüttern und mit Wehmuth erfüllen. Die Wirklickeit ist aber da, und läßt sich durch keine Borspiegekung, durch keine Sophismen sortläugnen.

#### 5. 2. Urmuth im Reichthum.

Die Armuth ist indest nicht auf die niedern Klassen ber menschlichen Gesellschaft allein beschränkt. Auch in die höhern Klassen erstreckt sich die Armuth, obschon in verstecktern Formen. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, sagt das alte Sprüchwort. Die strenge Armuth ist etwas Absolutes, sie ist ein wirklicher Mangel am Unembehrlichsten; der Reichthum aber ist etwas Relatives, ein Berhälmist zwischen den Bedürsnissen und den Mitteln, sie zu befriedigen, wobei die Mittel überwiegend sind. Wenn nun diek Mittel zwar groß sind, die Bedürsnisse aber noch größen,

so gefellt sich zu dem Reichthum die Armuth, und er wird von ihr die auf seinen Thron verfolgt und überslügelt. Ein ennhronter Fürst, ein gefallener Millionair, wenn gleich dersselbe noch ein Vermögen behält, welches einen Andern zum wohlhabenden Manne machen würde, sind im Vergleich mit dem, was sie früher waren, arme Leute. Es liegt indessen sett nicht in unserm Zweck, die Armuth in dieser höheren Sphäre zu betrachten, und wir steigen zu den Klassen der menschlichen Gesellschaft wieder hinunter, wo die Armuth sich weder, wie dei den untersten Klassen, als wesentlich physisch, noch, wie dei den höhern, als wesentlich moralisch, sondern als zugleich moralisch und physisch bekundet.

#### \$. 4. Armuth in gebildeten Standen.

Eine anständige Erziehung, ein geubter Berftand, ed= lere Gefühle, mit einem Worte, bas gefühlte Bewußtfebn menschlicher Wurde und seiner felbst, bildet die Scheide= wand zwischen den niedern und höhern Rlaffen der mensch= liden Gesellschaft, insofern sibrigens die angegebenen Borpige, welche in verschiedenen Graden vorhanden febn konnen, eine Scheidewand zu nennen sind. Wenn Jemand, burch Umftande, fich in eine niedrigere Lage versett findet, als die war, worin er früher lebte, oder wenn er eine bo= here Erziehung erhalten hat, als es bie Lage, an die er jest gebunden ift, mit sich bringt, so wird ihm die Armuth um so brudender, um so schmerzlicher, als bas Bewußtseyn ber menschlichen Wurde, und ber in ber Welt verfehlten ober verlornen Stellung, in ihm lebendig wurde. Bu dem phyfischen Ungemach gesellen fich alle Qualen der Ginbilbung, welche die entbehrten Guter noch vergrößert und bericonert, ber Betrübnig, welche die berandrobenden Uebel mit den schwärzesten Karben ausmalt und noch unerträglicher macht, als sie wirklich find. Solche Leute er-Geinen als Reiche gegen die Nothleidenden der niedern

Rlaffen, und können boch babei noch mehr zu beklagen sehn. Sie sind es in der Regel um so mehr, als sie nicht beklagt sehn wollen.

Sieber gebort obenan eine große Angabl Wittwen, somobl von Staatsbeamten, als von andern gebildeten Ständen. War ber Mann Raufmann, Sabrifant, Deche nifer, Uhrmacher, Karber, Gastwirth zc., so muß bie Frau: Entweder bas Geschäft bes Mannes fortsetzen und von ber Erene und bem Gifer eines Gefcaftsführers abhangen, ber burch seine Unmagungen ober seine Gleichgültigkeit bie Runden bald verscheucht; ober sie muß bas Geschäft aufgeben und von bem, was ein, die Gelegenheit benutenber Spekulant fur die vorhandenen Waaren, Immobilien, Gerathichaften, gablen will, ihre Rinder erziehen, und leben, wie fie fann. War ber Mann Militair, Beamter, Profeffor, Urat, Geiftlicher, Lehrer, fo bat er mahrscheinlich noch weniger binterlaffen, und die Frau muß, da fie nicht in bas Umt bes Mannes treten fann, fich mit ber fleinen Penfion einer Wittwenkaffe und bem vorhandenen geringen Bermogen, wenn es ihr die Gerichte nicht ftreitig machen, einrichten. Go kann ber Kall eintreten, daß bie Frau eines Beamten, ber fahrlich brei taufend Thaler ausgab mb für seinen Stand nur einen mäßigen Aufwand zu machen glaubte, jetzt als Wittwe sammt ben Kindern mit breihundert Thalern auskommen muß. Bor Sunger wird fie freilich nicht fterben; aber man ftirbt nicht bloß vor Sunger, fondern eben sowohl an Uebeln, welche unterbrudter tiefer Schmerz und langer Gram jur Folge haben.

#### 5. 4. Arme Stubenten.

Ich glaube nicht, einen großen Sprung ju machen, wenn ich nach dieser Rlaffe wohlhabender Leute, bei weben den die Urmuth unerwartet und fremdartig einkehrt, eine andere Rlaffe unmittelbar folgen laffe, die, in andern Rude

sichten, unter allen Menschenklassen als eine ber glücklichsten erscheinen bürfte.

Ich meine sene übergroße Anzahl von umberufenen Studenten und angehenden Künstlern aller Art, welche, von allen Subsistenzmitteln entblößt und mit den allerges wöhnlichsten Talenten ausgestattet, die Ghmnasien, Afademien und Universitäten überfüllen, und, anstatt ihren Fleiß und Berstand auf ihre Kunst oder ihre Studien ungetheilt verwenden zu können, täglich darauf benken müssen, wie sie den bellenden Magen beschwichtigen werden.

Es müssen Stipendien nachgesucht werden; es müssen von allen Seiten Zeugnisse zusammengebracht werden; es müssen freie Mahlzeiten nachgesucht werden; es müssen, den Abrestalender in der Hand, Beiträge gesammelt, oder freie Cosegia erbettelt werden; es müssen Buchhändler, Restaumeurs, Studenvermiether, Schneider, Schuhmacher, Wässerinnen zur Geduld verwiesen werden; und, wenn das Cramen nothdürftig überstanden ist, müssen, um Beschäftisung der eine Anstellung zu sinden, wiederum ebensoviele emiedrigende Schritte gethan werden, die Geist und Gesinzmungen, Wissenschafts und Runsteiser ersticken.

Beschäftigung und Anstellung werden gefunden. Aber weter welchen Bedingungen? Wo bleibt die hohe Wissensschaft, die edle Kunst? Den ganzen, langen Zag und die balbe Nacht mechanische, gedankenlose Arbeit! Und wie siebt es aus mit Wohnung, Reidung, Wasche, Beköstigung, Diaten oder monatlicher Remuneration?

Beschäftigung und Anstellung werden nicht gesumben. Was bleibt dem eingebildeten Litoratus zu thum übrig?

Dhne eigentlichen Beruf, ohne Geschmad und Talent baju, wird er Hosmeister oder Lehrer, und die neue Generation muß die an ihm begangene Sünde der vorigen Generation abbüssen. Dder er schwingt sich zum Novellens bichter, zum Recensenten für Journale, oder gar zum

demagogischen Schriftseller auf, bis ihm die Rogierung eine nicht nachgesuchte Berforgung anweist.

Dabei find die schon mit Aengsten in die Zukunft hineinblickende Braut, oder die bereits nach Brod schreienden Kinder nicht zu vergeffen.

Wenn ich mir ein solches Leben bente, und zugleich ben Gefellen, ber, seines täglichen Brodes gewiß, frei, mit lustigen, singenden, jauchzenden Gefährten auf der Landstraße wandernd, zur vollständigen Erlernung seiner Prossession von einer Stadt zur andern zieht, so bin ich in Zweifel, ob es nicht ein annehmlicher Wunsch wäre, daß der Literatus ein ähnliches Leben führte.

In keinem Falle ist diese zahlreiche Menschenklasse glücklich zu nennen. Sie fällt zuletzt dem Staate und sich selbst zur Last. Sonst hieß es: Runst geht nicht betteln. So groß aber die Ausopferungen mancher Regierung sind, so vereinigen sich doch jest Wissenschaft und Kunst, um betteln zu gehen. Also überslügelt die Armuth nicht bloß den Wohlstand, sondern auch die Wissenschaften und Künste.

## §. 5. Durch Erwerbsunternehmungen erzeugte Armuth.

Eine andere höhere Rlasse Bedrängter und Beängstigter besteht aus einer Unzahl Unternehmer, die vom Zuspruch des launigen, modesüchtigen Publicums abhangen, als: Restaurateurs, Conditoren, Weinhandler, Tabakshändler, Uhrmacher, Mechaniker, Buchhändler, Kunsthändler, Tuchhandler, Modehändler, Hutmacher, Wechsler 1c.

In den Landern, wo die Gewerbefreiheit eingeführt ift, werden die Leute dieser Rlaffe so frei vom Gewerbe, daß sie nichts mehr zu thun haben, und auch nicht wissen, was sie thun follen.

Ein kleines Kapital hat der Mann vom Bater geerbt, auch die Frau hat eine kleine Mitgift beigesteuert. Damit wird der erste Ankauf gemacht, das prächtige, neue Gewölbe

ein:

eingerichtet. Eben so werden die Rosten für das Lithograsphiren der, nach Angabe des Abresbuches, an das vornehmere Publicum zu sendenden Anmeldungsbriefe, und für das wöchentliche Einrücken der mit Berzierungen eingefaßten einladenden Zeitungsanzeigen damit gedeckt.

Daß Schulden gemacht werden, will ich nicht einmal voraussetzen.

Allein Unternehmungen ber Art, Läben und Gewölbe, sehlen nicht; beren sind schon so viele vorhanden, als es Käufer giebt. Die Käufer kommen nicht, vergeblich bleibt bie Hoffnung auf zunehmenden Absat; das Gewölbe muß wieder geschlossen werden, und der Mann ist banquerott. Dder es kommen die Käufer, und die Geschäfte gehen gut. Dann aber verliert der Nachbar; und der Nachbar ist es, der sein Gewölbe aufgeben muß, und banquerott wird.

hinterher find immer Frau und Rinder, die alle einen Magen haben, nicht zu vergeffen.

#### \$. 2. Armuth auf bem flachen Lande.

Auf dem Lande können auch Gutsbesitzer in große Berlegenheit gerathen.

Die Kriege haben viele hart getroffen und mit Schulben belastet. Dabei haben sie schwere Abgaben zu entrichs
ten. Wo sollen sie das Gelb hernehmen, um Abgaben und
Zinsen zu bezahlen, wenn die Getreidepreise schon niedrig
stehen und noch immer tiefer sinken? Die Erfahrung zeigt,
daß die Wollmärkte ihnen nur eine sehr wandelbare Zusstucht gewähren.

Daher die vielen Subhastationen, welche die Intellisgenzblätter und die Zeitungsbeilagen anfüllen. Daher die häufigen Guterlotterien, wenn sie gestattet werden.

Die Landgüter geben zu den papiernen Fortunen glüd: licher Speculanten des Tages über. Das stetige Element des Staats, der Abel, verläßt das Grundeigenthum, seinem ursprünglichen Character zuwider. Der bürgerliche

Befiger wird auf seinem eigenen Gute Pachter. Bei allen biesen Beränderungen tam der Landmann schwerlich festen Glauben an die Hoheit seiner Herren, und die damit verbundene Achtung vor denselben bewahren. Mitunter unterbleiben auch nicht Bedrückungen und Scheerereien für Bauern, Rossäten, Tagelöhner.

Alfo, felbft bei bem ficherften und achtbarften Befige, bem Landeigenthum, Urmuth und wiederum Urmuth.

#### §. 7. Armuth ber Staatsbeamten.

Es soll Lander geben, in benen die Staatsbeamten, wo nicht des Militair:, doch wenigstens des Civilstandes, nur als Söldner und Commis betrachtet werden, und von einem Tage zum andern, je nach dem Gutbesinden des Chefs, ihre Entlassung zu gewärtigen haben. Bei einer solchen Einrichtung kann es nicht fehlen, daß der unmittelbare Chef mit Schmeichlern und eigenen Creaturen umges ben wird. Wie sich aber aufrichtige Anhänglichkeit an den Staat, auf Eid und Pslicht gegründeter Eifer, innere, gewissenhafte Treue damit vereinen lassen, ist nicht so leicht abzusehen.

Den seierlichen Bersicherungen wollen wir es jedoch glauben. Wenn aber ber unerwartete Entlassungsbrief in's Haus geschleubert wird; wenn die Frau weint, bem Mann seinen Mangel an Gewandtheit vorwirft, ober seine Erbitterung anseuert; wenn die Kinder nach Brod schreien; dann ist es nicht zu verwundern, wenn Regierung und Staat böswillig unterschieden, und, im Namen des Staates, die Regierung mitgenommen, die öffentlichen Blätter mit Anschuldigungen angefüllt, das Mißtrauen der Nation erregt, und die öffentliche Ruhe gefährdet werden.

Dergleichen Umkehrungen können nicht in einem Staate vorkommen, wo der Beamte nicht von der augenblicklichen Laune seines unmittelbaren Chefs abhängt, und daher auch nicht immer am Rande der Armuth schwebt. Aber sie

sind unausbleiblich in einem Staate, wo der Beamte diesen Gefahren Preis gegeben wird; und, abgesehen von ihrem Nachtheile für den Staat selbst, bleiben sie eine harte Prüssung für den Familienvater, den sie treffen.

Alfo auf Armuth, auf jammernde Franen und vor hunger schreiende Rinder komme ich immer wieder jurud.

## Dritter Abschnitt.

Unterscheidung ber Armuth nach ihren Urfachen.

#### 5. 1. Unterftåtte Armuth.

Die Urmenpflege kann nur die Armuth im engern Sinne, die phhsische, die materielle Armuth jum Gegenstande haben. Da indessen das Materielle und Geistige, das Phhsische und Moralische immer mehr oder weniger in der menschlichen Gesellschaft in einander eingreifen, so ist es eine sehr humane Eintheilung der Armen, wenn man, wie es disweilen geschieht, gewöhnliche, etatsmäßige, niedere, und verschäute, schamhafte, höhere, unterscheidet.

In den porstehenden allgemeinen Schilderungen ber Armuth sind wir einem, dieser Eintheilung entsprechenden Stufengange gefolgt, indem wir die Armuth zuerst bei den niedern Klassen der menschlichen Gesellschaft, und dam bei den höhern besonders betrachtet haben. Allein unsere Betrachtungen liegen schon größtentheils außer dem Bereich der bei dem Armenverpflegungswesen vorkommenden Eintheilung in höhere und niedere Arme, und diese Eintheilung, wenn wir sie auch in dem Umsang nehmen wollen, wie es in den vorstehenden Schilderungen geschehen ift, verbreitet über die Quellen der Armuth kein Licht.

Es ift flar, daß die Eintheitung der Armuth in eine bobere und niedere fich nur auf außere Umftande, auf Bilbung und Stand der Personen grundet. Da es aber hier

auf die Aufluchung und Beleuchtung der Armuthsquellen ankommt, so mussen wir, um die Quellen der Armuth zu erforschen, eine Eintheilung der Armuth aussinden, welche aus diesen Quellen selbst offenbar hervorgeht, und zu densolben ohne Berirrung und mit bestimmter Absonderung dessen, was nicht aus denselben sließt, zurücksührt.

#### 5. 2. Naturliche und funftliche Armuth.

Wenn mich ein gesunder Mann, dem weder Kopf, noch Kraft zu fehlen scheint, um eine Gabe anspricht, so entsteht in mir die Frage: Warum bettelt der Mann, warum ist er arm? Ich empfinde einen Widerwillen, ihm das Almosen zu geben, ob er gleich, vielleicht ohne seine Schuld, in diese schlimme Lage gerathen ist.

Wenn ein gebrechlicher Mann, ein Blinder, ein Berflümmelter, ein Blödsinniger um ein Almosen fleht, so frage ich nicht, warum er es thut; ich betrachte ihn mit Bedauern und fühle mich bewogen, mein Schärstein in den hut zu werfen.

Rinder, baarfuß bei der Ralte, halb mit Lumpen bebedt, mit bleichen, abgemagerten Gefichtern, laufen mir auf ber Strafe nach: Liebfter Berr! fconfter Berr! befter Berr Baron! liebfter Berr Graf! Ginen Sedfer ju Brob! mich hungert! wir find Rinder! mein Bater bat feine Arbeit! die Mutter ift frant! — 3ch frage mich: Was foll-aus ben armen Rindern werden? Sie find ba, an ihrem eigenen Dasebn baben sie nicht Schuld, und, da sie einmal da find, so bat die Menfcheit Dbliegenheiten gegen sie. Wäre es aber nicht beffer, wenn diese Obliegenheiten fur die Menscheit nicht vorhanden waren? Duß nicht febe Kamilie im Stant felbstftandig fenn, sich felbst auf ordentlichem Wege ernabren fonnen? Wenn ber Staat aus lauter Kamilien beftande, die fich nicht ernahren tonnten, was wurde aus bem Staate werben?

Im benachbarten Reller lebt eine Familie, die sich nicht ohne Mühe, aber doch ohne Andern zur Last zu fallen, durchzuhelsen weiß. Die Kinder sind, obschon armlich, doch warm und reinlich angezogen. Auch scheint es nach ihrem Neußern nicht, als wenn sie zu geringe oder ungesunde Rahrung erhielten. Wit einem Male erhebt sich ein Jammergeschrei: Der Vater ist am Schlagsluß gestorben! — Die Nachbarn sammeln. Ueberall Theilsnahme. Der Wittwe wird geholsen, die Kinder werden untergebracht. Wer dem, auf der Straße bettelnden Kinde nur den Groschen hinwirft, holt gern hier das Thalersstück aus der Börse hervor. Hier stoßen uns alle jene Fragen nicht aus.

Wenn Subscriptions = Liften jur Unterftugung eines Studenten ober eines angebenden Runfilers umbergetragen und vorgelegt werben, fo fragt man fich, was fein Bater fei, ob der junge Mann mehr Beruf fur die Runfte und Biffenschaften in sich fühle ober an den Zag lege, als für ben nüplichen, ehrbaren, ficheren Broberwerb feines Baters? Man fragt fich, durch welche außere Einfluffe er aus ber, ibm burch Geburt bereiteten Stellung in eine Laufbahn bineingeworfen worben ift, worin ibm das Drudende ber Urmuth im Berbaltniffe ber ihm eingeimpften Ehrbegierde fühlbar werben muß? Man fragt fich, was aus bem Staate werben wurde, wem alle Individuen aus ihrem Stande berausgeriffen, und wenn, anftatt bes Spatens, ber Art, ber Relle, bes Sammers, ber Peitsche, ber Able, bes So= bels, ber Spule, ber Scheere, bes Troges, ber Elle, mit einem Mal, von allen Sanden überall, nur die Feder ergrif: fen wurde? Rury, es entstehen wieder eine Menge Fragen.

Wenn aber ein alter Dienstide nicht mehr dienen kann, ein Arbeiter frank wird, ein Zimmermann oder Maurer, beim herunterfallen vom Gerüfte, den Arm oder das Bein bricht, eine alte Frau vor Schwäche nicht mehr wa-

schen und scheuern kann, bann entstehen keine Fragen; und, wenn höhern Orts nicht für biese Leute gesorgt wird, so kann Reiner, ohne bas Ebelste im Menschen zu unterbrücken, ihnen Mitleib und Hülfe versagen.

Wenn ein Meister, oder ein Kansmann, der immer ordentlich gelebt, dessen Fleiß, Sorgsalt, Sparsamkeit nicht nachgelassen hat, allmälig außer Arbeit und Brod kommt; wenn es einer Menge neuer Kausseute und Meister, welche sich ihm gegenüber oder nebendei niedergelassen haben, bei allen Bemühungen und Anstrengungen, nicht besser ergeht; dann lassen sich gewichtige Fragen nicht so leicht unterdrücken.

Wird aber der Kaufmann, durch einen Krieg, einen Schiffbruch, oder einen Banquerott, zu Grunde gerichtet; wird der Meister durch eine lleberschwennmung, eine Feuerstbrunft, oder eine schwere Krankheit, außer Brod gesetzt; dann liegt die Ursache klar vor Lugen, und dann ist nicht weiter nach derselben zu fragen.

Wenn, ohne von Krieg, Fruer, Waffer, Biehsterben, Pagelschlag, Misswachs, heimgesucht zu werden, der Landmann verarmt, in Schulden geräth und ihm das, vom Bater geerbte Gut zuletzt subhasiirt wird, so fragt man: Wie geht es zu?

Man fragt nicht, wie es zugehe? ob nicht ber Landmann felbst an seinem eigenen Ungsuck Schulb sei? wenn bie genannten Landplagen ihn heimsuchen.

Es geht aus ben aufgestellten Beispielen hervor, daß es eine Armuth giebt, die von dem Menschen nicht abhängt und von den Menschen nicht abgewendet werden kann. Sie ist Gottes Wille. Auf diese Art der Armuth sind die Worte Christi zu beziehen: Ihr habet allezeit Arme bei euch. (Matth. XXVI, 11.)

Mas benselben Beispielen kann man aber zugleich entnehmen, daß es auch eine Armuth giebt, welche in den gesellschaftlichen Berhältniffen ihren Grund hat, also von dem Menschen abhängt, und daher von dem Menschen abgewenbet werden kömite.

Diese Armuth ift nicht Gottes Wille, obschon Gott ihr Borhandensehn, wie das der Sünde, zuläßt. Sie ift des Menschen Wille, und im Allgemeinen liegt die Schuld in den gesellschaftlichen Einrichtungen, bisweilen auch in den Leidenschaften der davon betroffenen Einzelnen.

Diese Art ber Armuth nenne ich die fünftliche, jene bie naturliche.

## 8. 3. Runftliche Armuth insbefonbere.

Das Irmenverpstegungswesen mußte nur natürliche Arme als: alte Leute, Waisen, Kranke, Beschästigte, Blödsinnige, kennen. Wenn Alles in der Welt singe, wie es gehen sollte, so würden auch andere Arme nicht vorkommen. Alsbann ware es auch leicht, die Mittel zur vollständigen Unterstützung der Armen aufzutreiben. Eine Armentage, unter diesem Namen oder unter einem anzbern, würde nicht nöthig sehn. Mehr brauchte man nicht, als das gewöhnliche Almosen der Christen, selbst wenn der viele Güter habende Züngling (Matth. XIX, 22.) bavon ginge.

Wie die Leiben, welche sich ber Mensch zuzieht, in der Regel größer sind, als die, welche die Natur über ihn verhängt, so ist auch die künstliche Armuth ein ungleich allgemeineres und für die Staaten gefährlicheres lebel, als die natürliche. Die künstliche Armuth erreicht die Rezierungen, wie die Individuen, und lähmt ihre Pläne, oder der Staat wird schrecklichen Zuckungen Preis gegeben. Wen aber die künstliche Armuth von den Menschen herzührt, auch durch die Menschen abgewendet werden kann, so muß Alles ausgeboten werden, damit dies geschehe.

Dafür sind die Regierungen vor Gott, vor der Menschheit, vor sich selbst verantwortlich.

Die natürliche Armuth laffe ich vor der Hand bei Seite. Auf ihre schärfere, praktische Unterscheidung von der künftlichen Armuth, und auf öffentliche Einrichtungen zu ihrer Unterstützung, werde ich späterhin zurücktommen. Die gründliche Auffassung dessen, was ich darüber zu sagen habe, erfordert, daß ich die Betrachtung über die künstliche Armuth vorangehen lasse. Ehe wir uns aber mit ihrer Abhülfe beschäftigen, mussen wir ihre Duellen aufzudeden und zu beleuchten suchen.

Da indessen bie Erkenntniß bieser Duellen eine umfassende, höhere Borstellung vom Staatswesen wiederum
voraussett, so wollen wir mit Betrachtungen über die allgemeine Staatswohlfahrt ben Ansang machen.

## 3 meiter Theil.

## Ueber allgemeine Wohlfahrt.

Unfer täglich Brod gieb uns heute! Matth. VI, 11.

Erfter Abichnitt.

Grunbansichten.

## 5. 1. Denfchenfraft und Beffand!

Der Mensch kann durch sein geistiges Leben und Stresben groß erscheinen. Bermöge der sich in ihm entwickelnden geistigen Kraft steht sedes Individuum dem Universum gezenüber. Bon diesem Standpunkt aus um sich blickend, ist er, in seinem Innern, Nach = und Borschöpsper der geistigen und materiellen Welt. Er schafft sich selbst neue Welzten und neue Götter. Fände sich die Wirklichkeit gleichzeizig mit seinen Schöpsungen ein, so wäre er den Göttern gleich. Die geistigen Schöpsungen sind aber deshalb nicht weniger vorhanden. So schuf Gott, nach den Worten der Geness, den Menschen zu seinem Ebenbild.

Aber wie vergänglich, wie leicht zerstörbar, wie von äußern Umständen abhängig ist die materielle Hülle, womit diese hohe geistige Kraft im Reiche der Natur verbunden ist, so schon, so zweckmäßig, so bewundernswürdig zusam=

mengesetzt sie auch erscheint! Der Biß eines kriechenden Thierchens, ein unsichtbarer, unfühlbarer Dunft der Erde, eine Abwechslung von Wärme und Kälte, ein herabfallender Dachstein, ein bloßes Gleiten der Füße, eine kleine Anzahl aufgehaltener Athemzüge, eine plöglich ohne bekamte Ursachen sich verbreitende Krankheit, \*) ein unerwartet, einzeln ausbrechendes Fieber — tann diese herrliche Hülle in wenigen Tagen oder Augenblicken zerftören. —

Wie von einem Donnerschlage werden wir aus dem stillen Traum unserer schönsten Hoffnungen geweckt, und —— jene sonst so gefühl = und geistfunkelnden Augen, jene Rossenlippen und frischen Wangen, jene gerundeten, lebensregen Formen und Glieder, in starre Erde verwandelt! ——

<sup>—</sup> Das ganze Berz hängt an einem hoffnungsvollen Rnaben; man glaubt in ihm noch einmal zu leben, die Lebensbahn in ihm unter gunstigeren Umständen, mit befriedigenderem Erfolge, wieder durchlaufen zu können. Der herrliche Organismus, die glückichen Geistesanlagen, die liebende, fromme Seele rechtfertigen die schönen Hoffnungen. Seiten entbrammte die Lebenssackel mit einer so mit den, reinen Flamme. Eine umbekannte Beschaffenheit der Lust tritt ein. Papa! erzählt zufällig das Kind. Wenn ich die Angen schließe, sehe ich lauter schwarze Würmer! — Es klagt über den Hals. Sein sieberhafter Körper überzieht sich mit breunender Röthe. Seine Büge werden unkenntlich, nur die Aeuserungen seiner Liebe

<sup>\*)</sup> Dies schrieb ich im Herbst 1829. Seitbem liefert bie turglich in kondon und so eben auch in Paris ausgebrochene afiatische Cholera ein schreckliches Beispiel solder, ohne bekennte Ursachen entstehenden, und, bis jest unerklärlich und unabwendsar, von Stadt zu Stadt und von Bolt zu Bolt überspringenden Krantheiten. D bes menschlichen Forschens und Bissend! (April, 1832)

und Erkenntlichkeit gegen die Mutter bleiben bieselben. Am britten Tage lächelt es noch dem heißgeliebten Bater zu. Um fünften ist die himmlische Fackel auf der Erde erloschen; die Engelseele ist zu dem ewigen Bater zurückgekehrt! ——

Die täglich sich erneuernden materiellen Bedingungen, an benen sich die zeitliche Erhaltung der materiellen Hülle des Wenschen anknüpft, sind nicht weniger demüthigend, und sind es vielleicht mehr noch, als die außerordentlichen Einwirkungen, womit die Natur auf sie, von außen her, losstürmt.

Bas ift ber Glang eines Eroberers, für ben die Erbe nicht groß gemig ift? Worauf beruht die Macht feines fiegreichen großen Seeres? Runfhundert fprübende Kemerschlunde erschüttern die Luft und die Erbe; Rauch: wolfen erheben sich gen himmel; wie ein furchtbares Berabfallen von Aerofithen schlagen in allen Richtungen bie verwüftenden eifernen Bligftrablen ein. Sturmende Gewitter, wbenbe Bulfane erreichen nur einzelne Opfer; bier werben in wenigen Stunden gange Generationen untergraben. Ge-Wen benn bie Belben m ben ewigen Gottern? D armfeli= ger Menfchenftolg! D an Ginem Baare hangende Simfons: Kärke! — Weeviel Brod und Fleisch bekommt ein Solbat an einem Tage?- Die fleine Quantitat fehlt. Es verftummt ber furchtbare Bulfan. Um britten Tage ift bas Beer schon aufgelöft. Um fechsten existiren nur noch die todten Ueberrefte beffelben. Za, bloß das wenige Fluffige, bas feber täglich trinkt, ein wenig 2B affer, braucht nur ju feblen, um fo viel Unbeil anzurichten. Ein wenig Maffer, ein wenig Brod, ein wenig Fleisch, bavon also, von bem Menigen, hangt die Macht, ber Glang, ber Ruhm, die fogenannte Unfterblichfeit bes größten Eroberers ab!

Daffelbe ift ber Fall mit ben größten Rationen und Staaten. Bon bem erhabenften Dberhaupt bis zu bem unbemerkteften Unterthan bestehen fie aus lauter einzelnen

Menschen, und aus eben so vielen Magen, welche Speife erfordern und, wenn die Speife ihnen entzogen wird, sich selbst und zugleich den Menschen, dem sie zunächst zum Sporn und Bewegungstrieb beigegeben sind, zerstören.

Will man alfo wiffen, worauf bas Leben ber Staaten por allen Dingen beruht? Die Antwort ift nicht weit ber: zuholen, und, ohne gelehrte Bucher aufzuschlagen, kann ein jeder diefe Antwort in fich felbft finden. Es giebt drei uranfangliche Erforderniffe, brei unerläfliche Bedingungen bes Lebens aller civilifirten Staaten, brei Grundpfeiler, welche, fo flein, fo gering, fo armfelig, fo trivial fie an fich auch erscheinen, ben ernften, nothwendigen, machtigen, fo viele Schätze tragenden Dreifuß bilben, worauf alle de villifirte Staaten beruben. Der erfte ift: Krubftud; ber ameite Mittaasmabl; ber britte Abendbrob. \*) Rebli einer biefer brei großen politischen Pfeiler, so wanken fcon die Individuen, und ber Staat mit ihnen. Reblen gwei, fo fällt bas Staatsgebaube bei bem erften Windftof. Fehlen fie fammtlich, fo bort Alles auf. Es ift mit bem Staat, wie mit ben Individuen, porbei. Der in ber freuden = und schmerzenreichen Ratur jum bobern, freiern Dasehn auferzogene Geift entflieht zu der Geifterwelt, und ber Rorper febrt ju ben Elementen ber Rorperwelt jurid.

Rörper, du bift Staub, du nährst bich von Staub; und sehlt dir der Staub, so wirst du wieder zu Staub!

#### §. 2. Albumen.

Die neuere Chemie hat ausgemittelt, daß der menschliche Körper wesentlich aus Stickftoff, Rohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff besiehe, und daß bie Speisen nur in

<sup>\*) &</sup>quot;Dans un ménage bien réglé," fagt Galiani, "ce n'est "pas assez qu'il reste du pain du diner, il faut s'assurer de "celui du souper; car, pour rien au monde, il ne faut en man-"quer." (Dialogues sur le commerce des blés, Sixième dialogue.)

sofern als Nahrungsmittel zu betrachten seien, als in densselben mehr oder weniger von dem, diese vier Elemente enthaltenden albumen oder Eiweißstoff vorgesunden wird. Bei den drei Mahlzeiten kommt es also auf den Eiweißstoff oder das albumen an. Um das albumen dreht sich mitzhin Alles in der Abelt. Der einzelne Mensch, wie der gessammte Staat, und der gesammte Staat, wie der einzelne Mensch, verdankt sein Dasen wesentlich nur dem Eiweißstoff, der durch Begetabilien aus dem großen Ei der Erde gewonnen wird.

Diesen Sat wird, so grell ich ihn aufstelle, kein Rensch bestreiten. Dagegen ift auch nicht zu läugnen, daß andere Gegenstände: Bekleidung, Wohnhäuser, und was dazu gehört, besonders in den nördlichen Climaten, eben so unentbehrlich sind.

Allein, um Saufer ju banen und Rleider ju verfertigen, muß icon für albumen geforgt febn. Bekleidung und Bauser sind auf die Dauer nothwendig, albumen ist tagtäglich unentbehrlich. Es muß, bei Lebenseinbuße, herbeis Erst panem, und dann circenses! geschafft werden. hieß es in ber Romerwelt. Ift aber albumen ba, so laffen beswegen die angeborne Unruhe und die beunruhigenden Beburfniffe ben Menschen noch nicht ruben. Zahllose andere Begierben, Gebanken, Leibenschaften und Sorgen treten an bie Stelle des Berlangens nach dem albumen, oder reiben Man hört sogar auf, bas albumen fich an baffelbe an. als die Sauptbedingung jum Lebensunterhalt zu betrachten, und Liebe, Citelfeit, Sabsucht segen bie Sorge, baß es feblen konné, weit bintenan.

Ift so für albumen geforgt, so geht es mit bem llebrigen rasch vorwärts. Balb entstehen Dörfer, Stäbte, Festungen, Schlöffer, Tempel, Theater, Denkmäler, Landstraßen, Ranäle, Brücken, Schifffahrt, Krieg; balb erscheinen, mit den keck einander überbietenden Moden, prächtige Kleidungen von Purpur und Seide, mit Gold und Edelsteinen geschmudt. Wie die prangende Zulpe aus einem Wenig aufgewühlter Gartenerde, schießt der Luxus aus dem albumen üppig und stolz hervor. So ist der Staat auf dem Wege, reich zu werden, und wird es, sobald ein Ueberstuß aller dieser Gegenstände vorhanden ist.

Da indessen ihre Vertheilung immer ungleich ausfällt, und der Uebersluß sich in wenigen Händen ansammelt, so sind und bleiben die meisten Menschen in einem immerwährenden Rampf mit der Natur und untereinander um das albumen. Sie suchen das liebe albumen, wie die Bienen ihren Honig. Der Unterschied ist nur, daß sie es auf Dornen, nicht auf Blumen sinden.

#### 5. 3. Gelb, nur Laufchmittel.

Mo die meisten Menschen nur Geld zu sehen pflegen, ba wurde bemnach nur albumen zum Grunde liegen. Es ware indessen nicht zu verwundern, wenn, nach den Ansichten des gemeinen Lebens, Bielen dassenige, was wir von dem albumen sagen, eher auf das Geld zu passen schiene.

Die Berwechselung fommt baber, weil man, burch Gewohnheit eingewiegt, nicht auf den Grund der Sachen geht, und so dassenige fur die Dinge felbst halt, was nur jum Besite der Dinge verhilft.

Das Gelb verhält sich zu den Dingen, wie das Papiergeld zu dem Gelde selbst. Es ist, an sich, und ohne sein Gepräge, nur eine metallische Waare. Wie sede andere Waare hat es auch nur deshalb Werth, weil es zu verschiedenen Zweden als Metall dienen kann, weil es nur in kleinen Duantitäten vorkommt, weil seine Gewinnung Zeit und Mühe kostet, und weil, dabei, albumen verzehrt wird. Zuletzt ist albumen hierbei wieder die Hauptsache. Man kann sagen: So viel albumen, so viel Geld; Geld gilt so viel, weil es so viel albumen kostet.

Das albumen ist also bas mabre Geld; bas Geld, ohne bas albumen, bort auf, geltend ju fenn.

Man fielle sich eine imzugängliche Insel vor, und sebes Sandforn auf berselben als ein Thalerstäd. Was würde ber auf eine solche Insel verschlagene Robinson anfangen? Wer würde ärmer seyn, als dieser Mann mit tausend und abermals tausend Millionen Thaler? Eine kleine Duantität albumen in der Form eines Stüdes Brod würde ihm willsommener sehn, als die ganze Thalerinsel.

Ein verhungert Suhnchen fand Einen schönen Diamant, Und verscharrt' ihn in den Sand. "Möchte doch, mich zu erfreu'n," Sprach es, "dieser schöne Stein" "Rur ein Waizenkörnchen senn!" Hagedorn.

Ware aber die Rüste der Thalerinsel nicht unzugängs lich, könnte sich der Mann für einen Theil seines silbernen Bodens, nebst dem nöthigen albumen, ein Haus, einen Garten, und was dazu gehört, herschaffen lassen, so würde er reich sehn. Es ist aber augenscheinlich, daß sein Reichsthum nicht in dem lästigen lleberslusse der Thaler, sondern nur in dem albumen, dem Garten, und dem Hause, besteshen würde. Albumen ist also der wahre nervus rerum, das große Wort, und nicht Gelb.

Der Handel der rohen Bölker besteht noch heute in einem bloßen Umtausch der Gegenstände. Der Eine hat Felle, der Andere Früchte; dieser tritt jenem seine Früchte ab, und erhält dassir dessen Felle. So war auch der Hanzbel in den uralten Zeiten vor der Ersindung des Geldes. Seitdem hat der Handel eine andere Gestalt gewonnen. Zedem Gegenstande steht nur Geld gegenüber. Nur Geld wird zur Entschäbigung angeboten, wenn jemand zur Abztreiung der ihm gehörenden Gegenstände bewogen werden soll, und nur Geld verlangt derjenige, welcher die ihm zusehörigen Sachen seil bietet. So steckt also das Geld immer in der Mitte zwischen Käusern und Berkäusern. Das durch gewinnt das Geld den Anschen, als wem Alles auf

ihm beruhte, und es den Reichthum, sowohl der Nationen, als der Einzelnen begründete.

Dies ift aber nur eine Taufchung. Das Geld, nicht als Silber, sondern als Geld, hat nur in sofern Werth, als man dafür wieder andere Gegenstände erhalten kann.

Was sind tausend Thaler? Ein Bauergut auf dem Lande, oder eine herrschaftliche Wohnung auf Ein Jahr in der Stadt, oder zwei stattliche Reitpferde, oder fünszehn hundert Flaschen Tischwein, oder zwei hundert Ellen schwarzes Tuch u. s. w. Wenn ich also tausend Thaler erhalte, so ist es, als wenn ich diese Gegenstände erhielte, nur mit dem Unterschiede, daß die Wahl mir frei bleibt bis zum Augenblick, wo ich deren bedarf, und daß ich, innerhalb der angegebenen Summe, von seder Art soviel nehmen kann, als ich will.

Es läßt fich sogar behaupten, daß ber Sandel, felbft mittelft des Geldes, immer nur ein Taufchandel ift, wie er bei den alten Bolfern war und bei ben, roben noch ift. Ich kaufe von dem Stadtaartner einen Rosenstock fur einen Thaler; mit bemfelben Thaler geht ber Stadtgartner bin und tauft fich einen Kelbelbut. Also ist eigentlich nur ber Felbelhut gegen ben Rosenstod eingetauscht worben. Mie viel Personen hiebei condurrirt haben, ist gleichgültig. Die Sache bleibt immer dieselbe. Um das Geld war es biebei nicht zu thun, sondern nur um die Gegenstände. Freilich war das Geld ein febr bequemes Mittel zwischen bem Gartner, bem Sutmacher und mir, boch aber immer nichts anders, als ein Mittel, und an sich, als Geld, kein Reichthum.

Geprägtes Gelb hat nur innern Werth, in sofern es umgeschmolzen und als Metall gebraucht werden kann. Uebrigens ist es nur ein Zeichen, statt dessen, wie die Erfahrung zeigt, bloßes Papier zu demselben Zweck dient. Nur die Gegenstände haben wirklichen Werth, und das Geld selbst gewinnt nur wirklichen Werth, wenn es durch Umschwelzung wieder zum Gegenstande wird. Die vorham

benen

benen Gegenstände begründen allein den Reichthum, wenn man einen Staat im Ganzen nimmt; und die größten Summen, denen Gegenstände nicht entsprechen, und welche damit, gleichsam hypothekarisch, nicht belegt werden können, sind nichts anders, als hohle Früchte, und bisweilen in die Augen gestreuter Sand. Man kann also den Satz aufkellen, daß ein Staat, und zwar nur derjenige, welcher außer dem alltäglichen albumen einen schönen Worrath an den, zum Lebens-Unterhalt und zu den Bequemlichkeiten des Lebens gehörigen Gegenständen besitzt, als reich anzuselchen ist.

Welches sind die Duellen, aus benen alle diese Gezenstände fließen; wodurch wird der Reichthum der Staaten bewirkt? Hierüber sind zwei Meinungen nach einander aufgestellt worden, welche viel Unbeil gestiftet haben.

## 3meiter Abichnitt.

#### Arbeit und Natur.

## §. 1. Die Erbe allein begrandet ben Reichthum.

Die erste dieser zwei sehr verschiedenen Meinungen war, baß die Erde Alles hergebe, daß der Boden alle Schätze enthalte, die zum Unterhalt und zur Annehmlichkeit des Lebens bienen.

In dieser Meinung liegt allerdings viel Wahres. Fleisch, Brod, Milch, Butter, Wein, sind Produkte von Pflanzen, oder von Thieren, die von Pflanzen leben, und die Pflanzen sind wiederum Erzeugnisse des Bodens. Was giebts im Bereiche unseres Besüges, das wir zuletzt nicht der Erde verdanken? Die Mauersteine, das Dach des Hauses, das ich bewohne, sind gebrannter Thon, welcher aus der Erde gegraben worden ist; die Balken, Böden, Thüren und Möbeln sind Holz, welches auf der Erde wächst; das hemb, das ich trage, das Papier, woraus ich

schreibe, sind die Haut einer Pflanze, welche ebenfalls aus dem Boden hervorschießt; mein Tuchrock, mein Mantel, meine Stiefel, mein Hut, sind ein durch thierischen Bildbungsprozes verwandeltes Gras. Und so das ganze Inventarium durch.

Alfo verdanken wir der Erde Alles. Die Erde allein ift die Quelle unferer Wohlfahrt, unferes Reichthums.

#### & 2. Die Arbeit allein begranbet ben Reichthum.

Allein so wenig sich dies bestreiten läst, so wenig kann man behaupten, daß die Mauersteine, die Ziegelsteine, die Balken, die Böden, die Thüren, die Möbeln, das Hemd, das Papier, der Rock, der Mantel, die Stiefel, der Hut, so aus dem Boden gezogen werden, wie sie setzt da sind. Einen langen Weg haben die Naturprodukte zu machen, die sie in der Gestalt, worin der Mensch sie verbraucht, erscheinen. Dieser lange Weg ist die stufenweise, mannigfaltige Bearbeitung durch Menschenhande. Dies hat man gesühlt und erkannt, und hieraus ist eine zweite, der ersten, so eben angegebenen, ganz entgegengesetze Unsicht entstanden, welche eben so viel für sich hat, als jene.

Denn was liefert uns die Natur, wenn wir nicht Hand an's Werk legen? Hätten wir Brod, wenn der Boden nicht mühlam gepflügt, das Korn gefäet, der Halm gemäht, die Alehre gedroschen, das Getreide gemahlen, das Mehl mit Gährungsstoff geknetet und der Teig endlich was Brod gedaden würde? Alles wird durch Arbeit hervorgebracht, ohne Arbeit kommt nichts zu Stande. Wachsen die Häufer von selbst aus dem Boden, wie wilde Bäumest Kann man Tische, Stühle, Mäntel, Nöcke, Stiefel, Hie, wie Blätter und Blumen abpflücken, oder fallen sie aus den Wolken, wie Schanestochen, wie Schnecklocken, herunter, oder werden sie dazi wo sie sind, und so, wie sie sind, durch den schöpferischen Gedanken zum Dasehn hervorgezaubert?

Dieses ABunder bewirft allein die Arbeit. Done vor

herige Arbeit schenkt die Natur dem Menschen nichts. Die Arbeit allein ernährt den Menschen, und verschafft ihm Geniffe. Es wäre schon ein Beweis, daß Arbeit nothwendig sei, selbst wenn man nur die Hand auszustrecken brauchte.

Alfo, im Gegenfage zu ber vorbin aufgestellten Behauptung: Daß wir alles, mas wir besigen, ber Erbe verbanken, verdanken wir vielmehr Alles ber Arbeit.

#### 5. 3. Die Babrheit in ber Mitte.

Wenn die eine dieser beiden Unsichten wahr ift, so muß die andere falsch sehn. Da sie aber beide wahr sind, so sind sie offenbar beide falsch.

Sie sind es auch wirklich. Denn, was vermögen alle menschliche Anstrengungen, wo die Natur, wie in den Polargegenden, nichts hervordringen will; und, was würde uns die vom Himmel regnende Manna helsen, wenn wir uns nicht der Arbeit unterziehen wollten, sie von der Erde auszulesen und zu sammeln?

Aber beide Ansichten werben wieder wahr, fobalb man sie vereint aufstellt und aus beiben nur Eine macht.

Sie gehören zusammen, wie Materie und Form; und es ist leicht zu bemerken, daß sie in sofern gegründet sind, als sie entweder die Form oder die Materie berückslichtigen, und in sofern unhaltbar sind, als sie entweder die Form oder die Materie vernachlässigen. Beide müssen nur Eine ausmachen, und diese Eine, aus zwei falschen zusamzmengesetze, ist einzig die richtige und wahre.

Nicht von der Natur allein, und ohne sein eignes Bemühn, erhält der Mensch, was er bedarf; nicht die Arsbeit allein ist im Stande, ihn zu erhalten, wenn die Natur ihm nicht beisteht und die materiam primam liesert. Arsbeit und Natur, Natur und Arbeit, bilden zusammen die in-haltsreiche Duelle, aus der, mit Gottes Hülfe, nicht bloß des Lebens Unterhalt, sondern alle Genüsse des Lebens entspringen.

# g. 4. Gefahren bes Uebergewichts einer ber beiben Unfichten.

Mus diefer umfaffenden Unficht können fehr wichtige Schluffe, sowohl um ben Wohlftand ber Bolter zu ertlaren, als um ihn ju beforbern, gezogen werben. Mit aleicher Ilm : und Cinfict muß aber bas Berbaltnif awischen Arbeit und Natur ausgemittelt und erwogen werben. man bem einen von beiben zusammenstoßenden Correlaten ju viel oder zu wenig, schlägt man feinen Untheil zu hoch ober au gering an, fo verfällt man in die eine ober bie andere ber beiden getremten Anfichten, mithin in die Ein: seitigkeit und in den Brrthum. Da hier nicht blog von Individuen, sondern von Staaten die Rede ift, so tam ber Brithum, wenn er ungludlicher Weife im Gebirn boberer Beamten Burgel faßt, die ichrecklichften Folgen für die Menschbeit baben, und, bei Unbaufung einzelner Rich thumer, ben Grund jur beillosesten Armuth ber Menge legen.

Läßt man sich zu fehr durch die Unsicht beberrichen: Daß der Boben die Quelle des Boblftandes fei, so wird man die Gewerbe und Runfte, die Fabriken und den Sandel bintenansetten und vernachläffigen. entsteht Mangel an Betriebsamfeit, Urmuth, Entvollerung, Despotismus, Barbarei. Legt man ju viel Gewicht auf bas, was Arbeit vermag, fiellt man ben fpeciofen Cap auf: Dag, wer arbeiten mill, fich auch ernabren tonne, fo werden llebervollerung, Urmuth, Bergweiflung, Demoralifation, die nachften Rolgen febn. Mitten im Staate entsteht ein fortwährend zunehmender Auswuchs von Mer ichen, welche, der fünftlichen Urmuth Preis gegeben, ent weder mit dem, der natürlichen Urmuth gebührenden Almofen unterftüßt werden muffen, ober zu allerhand frevelhaften Unternehmungen, von den gröbsten Berbrechen bis zu den boflichften Betrugereien, ihre Buflucht nehmen. Under, welche zu rechtschaffen sind, um sich an diesen Schlamm

auufchließen, werden umwürdigerweife zu gedankenlofen Rafchinen, zu Arbeits-Thieren, mit verzerrten, Etel erregenben, menschlichen Gestalten, erniedrigt.

§. 5. Gefahren bes jest vorherrichenben ponofratis

Die Uebel, welche das ponofratische oder Arbeitsfhstem ") nach sicht, sind, wie man sieht, noch schrecklicher, als die, welche das andere System zur Folge haben
kann. In dieser Beziehung gewährt uns ein Blick auf die
gegenwärtige Zeit leiber keine beruhigende Wahrnehmung.

Das ponokratische System ist setzt die große Kranksheit, an welcher die meisten europäischen Staaten laboristen. Dieses Uebel unterscheidet sich von denjenigen, die das einseitige agrokratische oder Naturproduktens und Bosbenspstem \*\*) herbeisührt, auch dadurch, daß, bei diesem, das Uebel in seiner Nacktheit, unverschleiert erscheint, bei senem aber, ein blendender Glanz, neben der drückendsten Armuth, obwaltet und den Anblick der Armuth verhindert, obschon die Armuth nicht besto weniger vorhanden ist.

Hiezu kommt noch ber unvermeibliche Umstand, baß die Armuth eben so wenig die geistigen, als die materiellen Mittel besigt, welche zum Regieren gehören, und daß solche Mittel gerade nur im Besige dersenigen sind, welche den

<sup>&</sup>quot;) "Système que l'on pourrait appeler à juste titre: la "Ponocratie, puisque le travail y est la base et le principe "de tout." (Essai sur les progrès de l'Economie politique dans le XVIII ème siècle, in den: Essais philosophiques, ou nouveaux mélanges de Littérature et de Philosophie, par Fréderic Ancillon, de l'Académie royale des Sciences de Berlin. Paris, 1817. Band II, Seite 327. — Neue Auflage: Paris, 1832.) Hóros Arbeit, Keázos Herrschaft.

<sup>\*\*)</sup> Apods Feld, Land. Phyfiofratifch, von Dous Natur, der gewöhnliche Ausbruck, schien mir, dem Ausbruck ponofratisch gegenüber, zu weit oder umfassend zu fenn; denn auch zur Arbeit keiht die Natur ihre Stoffe und Rrafte.

Druck ber Armuth nicht fühlen, und oft nicht einmal im Stande sind, sich eine lebhafte Vorstellung der damit verstnüpften Leiden zu machen. Die Ungläcklichen der Welt werden durch die Gläcklichen der Welt regiert; und es hält schwer, daß die Gläcklichen der Welt nicht eher ihren Genüffen leben, als dem Gedanken, den Leiden der Menge abzuhelfen.

ως γαρ έπεκλώσωντο θεοί δειλοίσι βροτοίσιν, ζώειν άχνυμένοις ' αὐτοί δέ τ' ἀκηδίες εἰσίν. ΙΔΙΔΔ- Ω, 525. \*)

Die Menge bleibt also in ihrem Unglud, sinkt immer tiefer hinein, bis die großen Revolutionen kommen, wo auch die Glücklichen das Unglud kennen lernen, und die zügellose Menge die Unwissenheit oder Unachtsamkeit der Großen oft an den unschuldigsten Opfern schrecklich büßen läßt.

Dieser Uebelstand ist eben so unvermeiblich, als ber, baß die Kranken von den Gesunden gepstegt werden müssen. Allein der Große besucht den Armen nicht, wie der Arzt den Kranken; er weiß nicht, wie die Armuth ihm thut, weiß nicht, woher sie kommt, und träumt sich nicht, daß er mit Einem Federstrich Tausende von Familien in's Elend ftürzt.

Der unvermeibliche Widerspruch, daß die Unglücklichen von den Glücklichen abhängen, gehört zu den größten nothe wendigen Uebeln der Welt. Dieses nothwendige Uebel ift aber desto größer, jemehr die Armuth sich auf einer Seite, der Reichthum auf der andern Seite anhäuft; und das ift, bei dem in gegenwärtiger Zeit' vorherrschenden ponokratischen System, wie die Ersahrung zeigt, gerade der Fall.

<sup>&</sup>quot;) "Alfo bestimmten die Gotter ber elenden Sterblichen Schicffal, "Bang' in Gram zu leben; allein fie felber find forglos."

### 5. 6. Relativitat ber Mittelanficht.

Das Schwierige bei bem agro-ponofratischen Spetem besteht nicht darin, seine Richtigkeit zu erkennen. Sie ift zu augenscheinlich, als daß bersenige, der im Berstande Augen hat, dieselbe verkennen könnte, sobald ihm das Spetem vorgetragen wird. Die Schwierigkeit ist aber die, welche den einsachsten und gründlichsten Prinzipien allemal migegen steht: Die treffende Unwendung.

Buerft brängt sich die Bemerkung auf, daß Arbeit und Natur, abgesehen von allen menschlichen Einrichtungen, nicht überall in demfelben Berhältnisse zu einander stehen. Die Natur thut in einem Lande mehr, in dem andern weniger. Wenn beide Länder also gleichen Schritt im Mohlestande und in der Eustur halten wollen, so wird es den Einwohnern des Landes, wo die Natur weniger thut, mehr kiebeit kosten, als den Einwohnern des Landes, wo die Natur mehr thut.

In den schönen Gegenden des füblichen Europas kommt die Natur dem Menschen entzegen. Er hat nicht nöthig, der Natur seinen Unterhalt abzuringen; er winkt, und sie spendet ihm ihre Gaben. In den nörblichen Gezgenden aber ist die Natur mit ihren Gaben karg; der Mensch muß beim Froste vor Arbeit schwitzen, um das kümmerliche Brod zu gewinnen. Daher das Trübe, Ernstehaste, Finstere der nördlichen Erdbetvohner, und die heitere, fröhliche, muntere Lebendigkeit der süblichen. Daher die Unhäusung von Dörfern, die Menge der großen Städte m mittägigen Europa, und ihre Seltenheit int hohen Rorden.

Der hohe Norden ist auch zu einer ewigen Armuth verdammt. Will man daselbst eine Apfelsine effen, ein Glas Wein trinten, so muß erst ein Schiff gebaut, bemannt, bewassnet, und eine weite Reise um einen ganzen Welttheil gemach werden, um das Glas Wein, die Apfelsine zu ho-

len. Wenn also ber nordische Ebelmann ein Glas Wein trinft, so kostet es einem Bauer zehn Arbeitstage. Ließe sich die Mühe in Flaschen eintrichtern, so würde er sich selbst überzeugen können, daß er mehr Schweiß als Wein trinft.

Daf er es wiffe, tann nicht icaben, und eber etwas Gutes au Wege bringen. Ursprünglich indeffen läßt sich biefer Stand ber Dinge, so schwer auch berfelbe auf bem Berten bes Menschenfreundes drucken mag, wenigstens in fofern, daß menschliche Einrichtungen ihn nicht felbft noch verschlimmerten, nicht andern. Die Menderung mußte 2015 porberst mit ber Natur vorgenommen werden; nach neuen physischen Gesetzen mußte man die Erde, nicht in ein Spharoid, sondern in einen Eplinder, deffen beide Endscheiben unbewohnt blieben, fich umformen laffen. Kur jett werben wir aber wohl am besten thun, die Natur bewundernd, Gott zu danken, bag in jenen unwirthbaren Gefilben, wo die belebende Rraft der Connenstrablen felbft erftirbt, noch einige Menschen der höheren geistigen Bildung gefegneterer Erdregionen theilhaftig werden konnen.

Dritter Abschnitt.

Weihe bes Reichthums.

\$. 1. Alles ift Menfchenleben, Menfchenfcweiß und Menfchenblut.

Uebrigens verhalt es sich mit allen Dingen des menschlichen Lebens so. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Stud Leinwand hat vielen Menschen Zeit und Mühe gekostet. In sedem Dinge stedt, nebst der Mühe, ein kurzerer oder langerer Theil des Lebens der Menschen, denn Menschen haben darauf Zeit und Mühe verwendet.

Jebes menschliche Erzeugniß ift eine in Mube eingetauchte Strabne von Lebensfaben. Es bat ein Publicift gefagt, daß er an jedem Stücken Juder, welches bie weiße hand einer Dame in die Taffe hineinthut, Blutztropfen hangen sehe. Dies scheint im ersten Augenblick ein eben so tiefer, als schrecklicher Gedanke zu febu; aber baffelbe könnte man am Ende von allen Dingen sagen, die inländischen Erzeugnisse selbst nicht ausgenommen.

Alles ist Blut, weil Alles Menschenleben ist; Alles ist Mühe, weil nichts ohne Arbeit zu Stande gebracht werzen kann. Nur vom Leben lebt bas Leben. So will es bie launige, balb milde, balb eiserne Natur, in welcher bie Menschen, theils durch Entbehrung, theils durch Iteberzwindung, sich zu einer bestern Welt vorbereiten sollen.

# 5. 2. Berbrechen bes Lugus.

Zwischen den Gegenständen sindet indes, in Ansehung des darauf verwendeten Lebens, ein wesentlicher Unterschied katt. Dassenige, was weniger Leben kostet, muß der verzuminstige Mensch vorziehen. Nichts darf muthwillig verderbt oder vernichtet werden, weil Menschenleben darin steckt, und sede wissentliche Zerstörung daher Mord wäre. Sen so wenig darf man zwecklose Unternehmungen machen, unmüte Gebäude aufsühren, eine unnüge Pracht treiben u. s. w. Das alles ist mittelbarer Mord. Wenn zweihundert Menschenhände zu einer unnügen Arbeit gebraucht werden, so hätten sie, während derselben Zeit, so viel nützliche Arbeit geleistet, daß vierhundert Menschen davon leben könnten. Also müssen vierhundert Menschen davon leben könnten.

Wenn ein Haus abbrennt, wenn ein Schiff untergebt, so ist ein solches Ereigniß, troß aller Assecuranz, immer ein Unglück, wo nicht für den Eigenthümer, doch für die Reuschheit überhaupt. Anstatt das Haus, das Schiff wieder auszubauen, hätte man ein neues Haus, ein neues Schiff zu Stande bringen können. Für Eins, hätte man wei gehabt; zwei wohlhabende Familien, für Eine.

Je weniger die ungleiche Natur dem Menschen emgegen kommt, je mehr Anstrengung und Arbeit erforderlich
ift, um in einem Lande dassenige darzustellen, was in einem andern sich unter der Hand sindet, desto größer ist für
jenes das Unglück, desto mehr muß es seine eigenen Reichthümer zu benutzen suchen, und desto weniger nach ausländischen Genüssen streben.

### Bierter Abichnitt.

Relativitat möglicher Civilisation.

### §. 1. Morden und Guben.

Wem die Natur felbst so ungleich ist, so ist die Urbeit auch nicht überall gleich. Arbeit und Natur einerseits, Civilisation, oder allgemeine geistige Bildung andrerseits, siehen gegen einander in den verschiedenen Ländern in einem verschiedenen Werhälmisse, so daß, bei gleichen Umständen im Uebrigen, das eine von beiden, sich gegenseitig bestimmenden großen Correlaten mehr hervortreten kam, während das andere zurückleibt.

Dadurch wird zwischen den verschiedenen Bölkern, sowohl in hinsicht auf geistige Entwickelung, als in hinsicht auf materielle Wohlfahrt, eine Ungleichheit begründet, welche die mächtigsten Regierungen, wenn sie es auch wollten, nie ganz aufzuheben vermöchten.

Die Wärme im Suden erschwert die Arbeit und macht ben Menschen träge. Nur seine heftigen Leidenschaften und der Hunger seinen ihn in Bewegung. Die übrige Beit, zieht er vor, zu tändeln oder zu schlasen. Dies scheint eine Compensation für die Kargheit der Natur im Rorden zu sehn. Im Norden ist der Mensch zur schweren Urbeit tanglicher und mehr aufgelegt. Allein dies gilt doch auch nur von schweren, groben Arbeiten. Diese machen ihn zu seinern unsähig; die Kälte stumpft seine Organe ab. Die

Compensation ift unvolltommen und filr die Civilisation nur scheinbar-

Alfo ftrebt auch die Natur im Siben, wie im Norben, gegen einen hoben Grab der Civilisation; und ein Bild auf den Enlturzustand der nördlichen und der fübliden Bolter kum diesem doppelten Sate jum Belege dienen.

# §. 2. Der Reapler Lazzaroni und ber nordifche Bauer. \*)

Da man als Rennzeichen der Civilifation jene Freiheit obenan stellt, welche in Berathungen und Abstimmungen der Menge über öffentliche Angelegenheiten besteht, so könzuen hier auch noch folgende Betrachtungen über den Süden umd Norden ihre Stelle sinden.

Ein nordischer Bauer muß zwölf bis sechszehn Stunzben des Tages schwere Arbeit verrichten, um das Leben kummerlich und nothdürftig-zu fristen. Ein Reapler Lauzuroni arbeitet nur einige Stunden; verschläst, veranstannt, verschwatzt die übrige Tageszeit. Beide, dieser durch träzges kar niemte, jener durch rastose Anstrengung, werden zur Einsicht, Berathung, Handhabung öffentlicher Angelezgenheiten gleich unfähig. Gleich unfähig sind sie daher auch beide zu der Freiheit, welche der mittel europäische Liberalismus allen Bölkern ausbrängen will.

Diefe Urt ber Freiheit verlangt auch teiner von beiben.

Im hoben Rorben wird ber Bauer gur anhaltenden Arbeit durch die Ratur selbst gegwungen. Was marbe es ihm helfen, von seinem Lehnsherrn, welcher für ihn die öhsentlichen Angelegenheiten besorgt und leitet, befreit zu sehn?

<sup>\*)</sup> Rachträglich eingerückt.

Seine Freiheit würde er boch nicht gebrauchen kömnen. Das bei aber würde er seines Herrn pflichtschuldigen Schutz verlieren, durch welchen er der Lebenssorgen für die Zukunft überhoben wird. Bei den gegebenen klimatischen Umständen ist es sehr zweiselhaft, ob er, in diesem Berhältnisse, nicht wirklich freier ist, als er es sehn würde, wenn er sich selbst überlassen bliebe.

Dagegen ist das Neapler Bolksindividuum so frei, baß es nur eine Last für dasselbe senn würde, wenn es die Pflichten der Freiheit erfüllen, und sich mit öffentlichen Angelegenheiten befassen müßte. Dieser Mensch ist so frei, daß er nicht einmal der Freiheit pflegen mag. Er ist jenenglücklichen Menschen ähnlich, welche, weil sie nie Schmerz empfunden, nie krank gewesen sind, kaum an Krankheit und Schmerz glauben, sie nur dem Charlatanismus oder der Unwissenheit der Lerzte zuschreiben, und, wenigstens sür sich, nichts vom Rediciniren hören und wissen wollen. Seine sorglose Freiheit ist ihm, wie seine milde Lust, welche ihn, wenn er halb nacht einhergeht, reichlich in Sammet und Seide kleidet, ohne daß er sich darum zu bekümmern braucht.

Eine folche Kahrläffigkeit in Unfehung ber öffentlichen Freiheit erscheint uns als unbegreiflich, und wir glauben in ber Regel sie nicht anders, als burch bie unwurdigfte Ermedrigung der menschlichen Ratur, erklaren zu tonnen. Was sind indessen biefe Menschen anders, als bei ums Dies nerschaft und Rentner, Kalls nämlich lette nichts thun, als ibre Binfen verzehren? Die Civil = Gefette machen Rentner und Dienstboten; es giebt aber auch Dienstboten und Rentner nach Kimatischen Gesetzen. Dies ift bas Der Liberale, welcher über die harte Behandlung bes norbifchen Landmanns bas Strafgericht ausspricht, während er mit seiner eigenen Dienerschaft rudfichtsloser verfährt, macht gewiß eine folche Zusammenftellung nicht. Bas fiebeft bu aber ben Splitter in beines Brubers Auge, und wirft nicht gewahr bes Baltens in beinem Auge. (Matth. VII, 3.)

Much wiffen wir uns nicht in die Lage fener Menichen ju benken, weil perfönliches Wohlsehn uns nicht mehr genugt; weil Eitelfeit, Ehrgeig, Ruhmfucht bei uns Beburfniffe, wie Wohnung, Rleibung und Nahrung, geworben find; weil wir uns nicht mehr felbst fragen, sondern erft ben Rachbarn, ber fich wieberum nach uns richtet; weil, mit einem Worte, unsere perfonliche Meinung burch bie öffentliche Meinung bestimmt wird. Wie steht es aber um die öffentliche Meinung unter Menschen, wie die eben geschilderten? Wo die Natur fur den Menschen forgt, ift ibm' diefelbe ein unnuges Ding; er hat feine Luft; fic ba= mit zu placken. Und, wo ber Mensch zu viel arbeiten muß, ift sie bemfelben auch ein unbrauchbares Ding; er bat feine Dufe fie tennen ju lernen, und durch feinen Beitritt ju verftarten. In beiben Kallen ift ihm die öffentliche Richtiger gesagt, findet eine offent-Meinung gleichgültig. liche Meinung bei einem folchen Bolke nicht einmal statt. Diefes Bolf ift beshalb nicht zu bedauern. Die öffentliche Meinung kann keine Tyrannei verscheuchen, welche arger ware, als ibre eigene.

Dhne die öffentliche Meinung bleibt aber die Freiheit ein stilles Leben, eine ruhige Haushaltung, ein individuelles Berhältniß, weit von dem Geräusch und von dem Hinzund Herzerren der Menge entfernt, was jetzt unter dem Namen Freiheit verstanden wird. Die Pariser Lazzaroni heulen nach Freiheit, nicht, weil sie bei der Freiheit gewinnen können, sondern weil die Fabrikanten der öffentlichen Meinung es verstanden haben, ihre Waare die bei ihnen abzusetzen.

Jede Regierung muß ihr Mögliches thun, das ihr unterthänige Bolf gottesfürchtig, driftlich, sittlich, selbst kunstsinnig und wissenschaftlich zu veredeln. Glaubt man aber, daß die Constitutionen nach dem Pariser liberalen Modeunschnitt ein unsehlbares Universal=Mittel dazu abgeben, so ist es ein, durch die Natur selbst widerlegter, gewaltiger Frehum.

# S. 3. Gemäßigte Lanber.

Wo sindet sich denn das vortheilhafteste Berhalmis zwischen Natur und Arbeit, ein Berhalmis, wobei der Rensch zur Arbeit ausgelegt ist, ohne daß die Arbeit ihn abstumpft, und wobei die Natur freigebig genug ist, ohne daß der Rensch sich der Trägheit überlassen kam.

In den temperirten Kandern. Diese werden immer, wenn die Regierungen es wollen und versiehen, alle übrige an Civilisation übertreffen.

Frankreich, jum Beispiel, eins der Länder, in welchen ich am allerwenigsten leben möchte, würde zu den glücklichsten Ländern von der Welt erhoben werden können, wenn sein unruhiger Ropf, Paris nicht wäre, und es vielmehr, anstatt durch diesen tobenden Wirbel aller Leidenschaften sornwährend von einem Unmaße zum andern hingeriffen zu werden, aus kleinern, sich einander in Zaum haltenden und mit einander um die Palme des Handels, der Gewerde, des Wohlstandes, der Bildung, der Künste, der Wiffenschaften und der öffentlichen Einxichtungen wetteisernden Staaten, wie Deutschland, bestände.

# 5. 4. Cbenen und Berge.

Aber, selbst in ben temperirten Ländern, sind noch die Rräfte der Natur, und die Anlagen der Menschen zur Arbeit sehr verschieden. In den Seenen, außer in den grossen Städten, gedeihen selten Fabriken und Gewerbe. Die Menschen ziehen das Leben im Freien vor und scheinen eine innere Unruhe zu empsinden, welche sie aus dem Sause in's Freie treibt. Dagegen scheint ein gewisser Kunfism, welcher den Menschen zu allerlei kleinen Ersindungen und Kunstwerken ansporne, den Bergbewohnern angeboren zu

fenn. Die dünnere Luft macht sie vielleicht auch zu folden Arbeiten fahiger, und zu langen, anstrengenden Arbeiten weniger tauglich.

So gleichgültig ein folder Unterschied im erften Ausgenblick scheinen mag, so kann er boch wichtige Folgen nach fich ziehen und machtig auf die Existenz der Menschen wirken.

Gerade, wo der Mensch am meisten auf die Natur bingewiefen zu febn scheint, lebt er am meiften ben Gewerben und Runften. In den Ebenen findet man in der Regel weniger politische Freiheit; die politische Freiheit ift aber ein Borung ber Gebirge. In ben Gebirgen ift ber Arbeiter burch fein Gewerbe auf feinem Seffel, wie ein Gefangener, angefeffelt, und genießt nur jener eingebildeten Freiheit; in ber Ebene lebt ber Mensch im Freien, und bas Freie entschädigt ibn wirklich für die scheinbare Freiheit bes Bergbewohners. In den Gebirgen ift der Bobbiand oft nur Schein; in ben Ebenen berrichen in ber Regel mehr Rube und wirflicher Wohlstaud. llebervölferuna wird in den Ebenen nicht fablbar; an diefem Uebel franteln alle gewerbliche Bergortschaften. Diefe glangen mehr als die Dörfer des flachen Landes; allein es ift nur fchime member Glanz. Schredlich fann bas Clend bort werben. Beber Stoff, welchen ber Sanbel erhalt, wirft auf fie atrud. Wird ihre Kabrikation in einem andern Lande nach= geabmt, so muffen die Leute schaarenweise auswandern, und diefenigen, die es nicht kommen, mit Frau und Rindern barben. Da jeder Rrieg auf den Sandel wirft, fo werden die Bergortschaften von jedem europäischen, türkischen, ameritanischen, offindischen Rriege mit überzogen. bom Borenfagen weiß ber Wewohner des fachen Landes etwas bavon. Der Unterschieb, zwifchen den ackerbaulichen Bewohnern bes flachen Landes und ben gewerblichen Bergbenohnern, if also ein fehr entschiedener und entscheis bember.

Wenn man ben Bortheil abrechnet, daß die gewerbstichen Bergbewohner näher der freien Ratur und in einem gesunden Aufenthalt leben, so können sie füglich mit dem Stadtbewohner in Eine und dieselbe Rategorie gefest werden. Ihre Thäler und Schluchten sind ihre Plätze und Straßen; als ihre Fabrikgebände, können die von ihnen bewohnten Plateaux und Abhänge angesehen werden.

Fünfter Abfcnitt.

# Spanbel.

### 5. 1. Urfprunglicher 3med und Rugen.

Aus den mannigfaltigen Berschiedenheiten unter ben Unlagen zur Arbeit und ben Produkten der Natur in den verschiedenen Weltregionen, Ländern und Gegenden ist der Handel entstanden.

Das flache Land bedarf der Arbeiten des Stadt = und Bergbewohners; der Stadt = und Bergbewohner braucht die Früchte des flachen Landes. Zwischen beiden Gegenden entsteht ein nothwendiger, beständiger Berkehr. Dem Süben sehlen die Produkte des Nordens, dem Norden die des Südens. So wird ein ganzer Welttheil in Bewegung gesetzt und in Bewegung erhalten.

Dabei sollte die Menschheit nur gewinnen, und der Einzelne so gestellt werden, als wenn er alle Länder der Erde und alle Climate zugleich bewohnte. Das Schlimme ist aber beständig der treue Begleiter des Guten. Wenn die Bortheile, welche der Handel gewährt, in's Unendliche gehen, so sind auch die Uebel, die der Handel peranlast, gränzenlos. Der häusigen Kriege nicht zu gedenken, kann er durch die beständigen Schwankungen, denen er ausgesetzt ist, durch die falschen Ansichten der Regierungen und ihre verderblichen Maßregeln, sur die größte Quelle der Armund angesehen werden.

Der Handel hat ursprünglich keinen andern Zweck, als einen Ort, der gewisser Gegenstände ermangelt, mit dem Ueberstusse anderer Orte zu versorgen. Nicht bloß die Berschiedenheit der Produkte des Pflanzenreichs, sondern auch die des Mineralreiches, die so zufällig und so ungleich auf dem Erdboden vertheilt sind, machen diesen Umtausch der respectiven Reichthümer nothwendig. In sosern sie der Handel eine Arbeit, wie sede andere.

Wenn eine Apfelsine eine halbe Meile weit von Neapel abgepstückt und zu Neapel oder zu Petersburg verzehrt wird, so ist die Operation des Transports immer dieselbe, und es sindet sich hiebei nur der Unterschied, daß der Transport nach Petersburg ein längerer, gefährlicherer ist, als der nach Neapel, und mannigsaltige Arbeit kostet, die der Apfelsine zur Last fallen, und ihren Werth zu Petersburg um so viel erhöhen.

Doch, bei der Erhöhung des Werths durch die Transportarbeiten, ist es im Handel nicht geblieben. Wäre dies der Fall, so würde der Rausmann nicht reicher werden, als der Producent. Aber der Rausmann kauft, wo möglich, unter dem Werth, und verkauft, wo möglich, die Transportarbeiten und Gefahren mit einbegriffen, über den Werth.

Da nun der Raufende den Werth der Upfelsine an ihrem heimischen Ort nicht kennt, da er die Arbeiten und Gesahren des Transports dis nach Petersburg nicht zu berechnen im Stande ist; da er vielleicht auch, wenn er dies alles ganz genau kennt, nicht anders die Upfelsine bekommen kann, so muß er wohl dafür bezahlen, was der Rausmann verlangt.

Preis und Werth sind alsdann verschieden. Der Werth bleibt sich gleich, aber der Preis, zum Benesiz des Kausmanns, ist höher. So wird der Kausmann reich.

### 5 2. Probibitives Mercantilfnftem.

In jedem Fall sieht immer der Sat fest, daß der Raufmann, so reich er auf Rosten Anderer werden mag, wenn auch oft mit vielen Anstrengungen, Gefahren und Sorgen, doch, als bloßer Raufmann, nichts hervorbringt. Die Apfelsine kommt nicht doppelt, auch nicht schwerer, nicht saftreicher in Petersburg an. Die Dame, welche sich bort damit erquickt, wurde es gewiß vorziehen, wenn die Apfelsine, eben so nahe bei Petersburg, als bei Neapel, in derselben Frische, Schönheit und Reise, abgepflückt worden ware.

D des Menschen = Wahns, der immer den Schein für Die Wirklichkeit balt, und die Resultate gedankenlos anschaut, ohne auf den Grund der Sachen jurud ju geben! Raufmann wird reich, mehrere konnen es auch jugleich Eine gange Stadt, felbft ein gamer Staat fann sich durch den Sandel boch über die andern erheben. war ber Kall mit ben Sanfestädten, mit Genua und Benedig im Mattelalter, fpaterbin mit Solland. Einzelne bandeltreibende Städte gelangten auch ju verschiedenen Zeiten ju einem hohen Grade des Wohlstandes. Dies war die Folge besonderer, vorübergehender Umftande. Die, durch den Sanbel reich gewordenen Städte befanden fich in der gunftigen Stellung eines Raufmams, welcher die Gelegenheit findet und sie zu benuten weiß. Als ein einziger Raufmann, war ein ganzer Staat zu betrachten. Demnach, weil ein Staat, ober einzelne Städte, durch ben Sandel reich geworben waren, jog man ben Schluf, baf ber Sanbel bie mabre Quelle des Reichthums fur die Wolfer fei, und baff, wenn ein Bolf reich werden wolle, es, por allen Dingen, sich bes Handels und der Colonien bemächtigen muffe. bas Mercantilfpftem, welches fo viele Rriege veranlafte, und in allen Welttheilen Strome von Blut toftete.

Das Mercantilfpftem ift jest erkannt und verurtheilt.

England liefert noch heutigen Tages, durch sein Beispiel, einen Belag zum Beweise, daß es nur ein Schein =, aber tein wahres Glück, nur einen Bahlen =, aber keinen wirklichen Reichthum gewährt. Wo herrscht, ich muß es wiederholen, wo herrscht, bei dem blendenden Glanze, bei den angehäusten Gelbsummen, mehr Armuth, als gerade in England? Es ist die Frage, ob die italienischen und die spanischen Bölker, so schlecht sie, zum Theil, regiert werden, nicht besser daran sind, als das engländische Bolk. Die obige Fiction einer Thaler=Insel mochte vielleicht abentheuerlich erscheinen. Der Handel hat England, wo sunf Thaler ausgegeben werden, wenn man nur Einen Thaler auf dem sessen unsgiebt, zu einer solchen unglücklichen, unruhigen, auf eingebildeten Reichthümern schwebenden Guineen=Insel umgeschassen.

Indessen ist das Mercantilspftem von den neuern Staatskünftlern strenger beurtheilt worden, als dasselbe es verdient. Es beruhte allerdings auf einem einseitigen Princip. Allein, die Kriege ausgenommen, die es veranlaßte, war es, auf die innere Berwaltung eines Landes angewendet, ausmunternd. Es konnte hier Großes bewirken, und, dei gewissen Schranken, wesentlich zur Borbengung der Armuth beitragen.

Nach diesem Spstem mußte jährlich eine Handels: bilanz berechnet und ausgestellt werden, und man ging von der Ansicht aus, daß, wenn man Waaren für eine größere Summe ausgeführt, als eingeführt habe, der Staat, im Jahre, um so viel reicher geworden sei. Da die Sachen, und nicht das Geld, den wahren Reichthum eines Bolkes begründen, so hätte eher der umgekehrte Schuß aus der Handelsbilanz gezogen werden mussen. Die Prohibitiv Maßregeln, welche dieses Spstem gegen auslänz dische Waaren veranlaßte, hatten indessen den Gute, daß der inländische Gewerbtreibende nicht, durch den ausländischen, so leicht außer Brod gesett werden, und daß er, wenigstens

auf das Inland, für den Absatz seiner Waaren rechnen kounte.

Die Beschränkungen mußten, in den neueren Zeiten, besonders mißfallen, und dazu merklich beitragen, daß das Mercantilspstem so sehr verschrieen worden ist, weil sie nicht mit dem Rram der sogenannten liberalen Ansichten zusammenpaßten, woran die menschliche Gesellschaft jetzt laborirt und frankelt.

### 5. 3. Syftem ber Universal-Banbelsfreiheit.

Ein anderes Shstem, das an sich eben so wenig haltbar ist, als das mercantilische, strebt jetzt bei einigen Staaten auszukommen. Es ist die Ausgeburt jener angeblichen liberalen Ansichten, welche alle Beschränfungen ausheben wollen, und, damit kein Nachtheil von einem Berbote entstehen könne, lieber auf die Bortheile desselben Berzicht leisten, ohne zu untersuchen, ob diese Bortheile nicht jene Nachtheile überwiegen. Das neue Shstem, von dem hier gesprochen wird, ist das System der Universal-Handelsfreiheit.

Es giebt in der Welt nichts Allgemeines, keine allgemeine Sprache, keine Universal Monarchie, keine allgemeine Gefetzebung, keine allgemeine Sitte, keine allgemeine Eracht, keine allgemeine Bauart, keine allgemeine Rünzen, Maße und Gewichte zc. Alle diese Allgemeinheiten sind längst als schöne, aber unaussührbare Chimären anerkannt. Unebenheiten, Berschiedenheiten, Dertlichkeiten, Contraste aller Arten sind eben so natürlich, eben so angeboren, eben so unvertilgbar, eben so immer und ewig wiederkehrend in der menschlichen Gesellschaft, als auf dem Erdboden und im ganzen Reiche der Natur, wo Ebenen und Berge mit einander abwechseln, wo nicht Ein Berg wie der andere, nicht Ein Thal wie das andere, nicht Ein genau wie das andere, kein Blatt einer Pstanze genau wie das andere, angetrossen wird.

Bir wollen annehmen, bag, burch einen liberglen Rauberichtag, Gine und diefelbe Gefengebung eingeführt wurde, worauf aber bie Sachen ihren gewöhnlichen, naturlichen, menschlichen Gang wieder geben bürften. Be allgemeiner fie ware, besto weniger wurde fie fur jedes einzelne Land, für jede einzelne Gegend berechnet sebn. Eine Menge eigenthamlicher Bedurfniffe, Anlagen, Berbaltniffe, felba abgesehen von bem Geschichtlichen, und von bem Bechseln der Regierenden, wurden sogleich eine gleiche Ungabl neuer Berordnungen und Bufage nothwendig machen; und, acht Tage nach bem wohlgemeinten Zauberschlag, wurden bie allgemeine Berwirrung, bie aufgeregten Leibenschaften, bas Aufreiben ber Menschen untereinander, uns auf eine furcht= bare Weise belehren, daß der mabre liberale Zauberschlag bersenige mare, ber die Sachen in dieselbe Lage, wie acht Tage vorber, wieder ju versegen vermöchte.

So auch mit der allgemeinen Sandelsfreiheit. nimmt man an, daß fie nur allmälig eingeführt wurde, fo mußten bod, fruh ober fpat, viele fest blubende Sandelsstädte, und ungählige Kamilien untergeben. Dafür würden freilich andere auffommen. Das ift aber eine graufame Compen= Man darf nicht ein menschliches Wefen dem Tobe Preis geben, um dafür ein anderes jum Dafen bervor-Dieses weiß nichts vom Dasenn, es bat noch mrufen. feine Rechte in der Welt erworben; und, wenn es noch nicht jum Dafenn gerufen wird, fo hat es nichts verloren und fann und wird fich deshalb auch nicht unglücklich füh-Unders verhält es fich mit len und Beschwerde führen. dem menschlichen Wesen, welches die Leiden und Mengsten des Todes auszustehen bat, um die Naturwelt, worin es angesiedelt mar, und die ihm zu einer fugen Gewohnheit geworden ift, für andere zu räumen. Aber felbst von dieser humanen Anficht abgesehen, wie lange wurde die allgemeine Sandelsfreiheit bestehen? So lange bis der erfte Regent, bem, wie einem forgfamen Kamilienvater,

í

bas offenbare Wohl der ihm von Gott anvertrauten Menschenmasse lieber sehn würde, als unbekannte oder umgewisse Bortheile einer andern Menschemnasse, für die er
vor Gott nicht verantwortlich ist, die Handelsfreiheit in
seinen Staaten wieder zu beschränken für gut fände. Die
andern Staaten würden damn aber auch sogleich Repressatien gebrauchen; und so hätte sich wieder die Chimdre,
als Chimäre, bewährt.

Um unglicklichsten würde es dem Staate ergeben, welcher, dem Spstem einer allgemeinen Handelsfreiheit frohnend, den andern Staaten das Beispiel geben wolke, und, nur noch der Einnahme wegen, seine Zollämter nicht gänzlich aufgäbe und auslöste. Die damit in Berkehr stehenden Staaten würden sich wohl hüten, ihn davon abzubringen; sie würden eher durch scheinbare Concessionen ihn in seinen Ansichten zu bestärken suchen. Allein sie würden sich auch nicht weniger hüten, dem Beispiel nachzukommen; und, während er offen und bloß gegen sie gestellt bliebe, würde er doch nur von ihnen dassenige beziehen, oder ihnen dassenige verkausen, was sie gern bekommen, oder gern los werden wollten.

Einem folden einzelnen Staate würde offenbar bas irrihumliche, schädliche Mercantilhstem, in seinem ganzen Umfange, bei Weitem nicht so verderblich sehn.

# 5. 4. Bieberum die Babrbeit in ber Mitte.

Das System der allgemeinen Handelsfreiheit und das Mercantischstem verhalten sich gegen einander, ungefähr wie das ponokratische und das agrokratische oder physiokratische System. In beiden muß wohl etwas Wahres liegen, denn sonst hätten sie doch nicht einsichtsvolle Männer verblenden und für sich einnehmen können. Wie das physiokratische und das ponokratische, mussen das System der allgemeinen Handelsfreiheit und das Merkantischem in Eins zusammen geschmolzen werden.

Freiheit ift nothwendig, aber mit wohlthatigen Schranfen; Schranken find nothwendig, aber mit gehöriger Freiheit.

Darum indeffen, daß ich bier wieder die Babrbeit in der Mitte finde, gebe ich doch nicht von der Meinung aus, daß, um die Wahrheit ficher ju treffen, man nur die Mitte zwischen zwei entgegengesetten Unsichten ober Gbftemen ju nehmen, ober beide nur mit einander ju verschmelzen brauche. Diese Methode, welche gwar, bei ge= wagten Spftemen und leibenschaftlichen Meinungen, oft zur Wahrheit führt, wurde ju gewaltigen Brrthumern verleiten, wenn man sie bei allen Gelegenheiten, und auf alle vorkommende Källe unbedingt anwenden wollte. wei Tropenbewohnern, die niemals Schnee gesehen haben, ber eine behauptet, ber Schnee sei weiß, ba bie Europaer es sagen, ber andere aber, er muffe boch schwarz sebn, weil er von den schwarzen Wolfen herabfalle, so febe ich keine Mahrheit in ber Verschmeljung biefer beiden entgegengefetten Der Schnee ift nicht grau. Behauptungen. ich feine Wahrheit in ber Mitte, wenn Giner fagt: Gott ift! und ein Anderer: - ich mage nicht, es auszusprechen.

Das einzige, dem Wohl der Bölker angemessene haubelsspstem ist lediglich dasjenige, welches darin besteht, daß
man die obwaltenden Umstände kennt, und zum Besten der Bölker sich darnach richtet. Wollte man dieses System auch
mit einem griechischen Namen belegen, so könnte es das
dronokratische heißen. Zedes andere, auch noch so
glänzende System gereicht immer, früh oder spät, auf eine,
oder die andere Weise, zum Nachtheil der Menschen, und
bewirft zuletzt, für das Allgemeine, nichts als eine neue
schreckliche Armuths-Duelle.

# §. 3. Ergebniffe.

Wir haben im Borigen gesehen, daß nicht eine unbebingte Freiheit bes handels, auch nicht die Anhäufung des Geldes, die Wohlfahrt der Menschheit überhaupt besgründe, und die Armuth abwende; sondern, daß Arbeit und Natur allein dem Menschen seinen, zulest doch nur in albumen und tegumen, Speise und Bedeckung, bestehenden Unterhalt gewähren.

Hierbei haben wir die Menschheit überhaupt betrachtet. Allein Unsichten und Maßregeln können nicht auf die Menschheit überhaupt angewendet werden, da nichts Allgemeines in der Welt aussührbar ist, und die Menschheit keine Einheit ausmacht.

Die größten Einheiten, welche die Menschheit bilbet, sind die Staaten, und also, nur für die einzelnen Staaten, können gründliche Unsichten und zweckmäßige Maßregeln, ins Leben treten. Das Resultat ist übrigens dasselbe. Denn, wenn alle einzelne Staaten glücklich wären, so wäre auch die ganze Menschheit glücklich; und, wäre in keinem Staate ein armer Mensch, so würde auch keiner in der ganzen eivilisirten Welt sehn.

Wir wollen uns alfo, im Folgenden, einen einzelnen Staat benken, und die übrigen sich selbst überlassen. Sie bleiben sich aber nicht selbst überlassen, da jeder von ihnen dieser gedachte Staat sen kann. Der einzelne Staat, der gemeint senn wird, ist nur ein x, welches seden sbeliebigen Staat vorstellt. Sollten daber,

#### S. 6. NOTA BENE!

in meinen Betrachtungen über das &, Unsichten, Behaupstungen vorkommen, die nicht mit den hier oder dort herrsschenden Unordnungen und Ansichten zusammentressen, so protestire ich zum Boraus gegen eine, diesem oder jenem wirklich existirenden Staate zum Tadel gereichende Unwendung. Mein Bestreben geht sogar dahin, daß der Leser nicht einmal, eben so wenig durch meine Lobeserhebungen, als durch meine Tadelsäußerungen, erfahren könne, was meine gesellschaftlichen Berhälmisse sind, in welchem deut-

schen Lande ich lebe, zu welchem Bolfe ich angehöre. Ich habe es mir zum Vorsatze gemacht, wo möglich so zu schreiben, wie ich, aus jedem andern beutschen Bolf herzstammend, in jedem andern beliebigen Lande, mit meiner Familie, den Schutz ber Regierung genießend, auch immer noch schreiben würde.

Nicht etwa, daß ich Land und Bolf, denen ich angehöre, verläugnen wollte! Ich würde es nicht einmal als Berdienst, sondern nur als Schuldigkeit ansehen, ihnen mein Leben zu opfern. Desto besser, wenn es in Gotteswillen liegt, daß mein Werk irgend einige nützliche Früchte für sie tragen möge.

Allein, mein setziges Werk hat nur allgemeine Betrachtungen zum Zweck, und vorsetzlicher Tabel im Einzelnen würde dessen Bestimmung und Standpunkt durchaus verändern und versetzen. Dann gehört zum tadelnden Beleuchten der Maßregeln einzelner Regierungen die Renntniß einer Menge von Verhältnissen und Thatsachen, welche der öffentlichen Runde zum Theil oft entgehen. Man tadelt oft eine Regierung, wo sie das meiste Lob verdient, wo sie das Beste will, oder wo sie nicht anders thun kann: Eine tröstliche Meinung, welche ich, namentlich von den deutsschen überhaupt, aufrichtig hege.

Der. Bersuch, eine solche Regierung bescheiden auf einen beffern Weg zu bringen, darf erlaubt sebn; frankender Tabel, felbft indirekt, aber nicht.

Sollte man in meiner Schrift solche Züge des Tadels zu finden wähnen, so würde man sich irren; sie würden zu sehr im Widerspruch mit meinen Grundsäßen sehn. Das Gehäffige der Anwendung würde daher billig nur auf die Anwender selbst zurücksallen.

# Pritter Theil.

# Meußere Armuthequellen.

Denn bie ba reich werben wollen, bie fallen in Berfuchung und Stride, und viele thörichte und icabliche Lufte, welche verfenten ben Menfchen in's Berberben und Berbammnis. Denn Geig ift eine Murzel alles Uebels.

1. Timoth. VI, 9, 10.

### Erfter Abichnitt.

Schwankungen bes außeren Staatswesens.

§. 1. Staatsmefen, ein inneres und ein außeres.

Alles, was ift, hat ein zweifaches Dasenn, ein inneres und ein äußeres. Es ist etwas an sich und für sich; und boch würde es nicht sehn, was es ist und wie es ist, wenn bie andern, mit ihm in Berbindung stehenden Gegenstände nicht wären. Will man daber, bei Untersuchung eines Gezenstandes, gründlich zu Werke gehen, so kann man füglich den Ansang damit machen, daß man seine äußern Bezies hungen von seinem innern Wesen trennt, um ihn deinnächst unter beiden Gesichtspunkten zu betrachten.

Die Unterscheidung swischen dem Aeußern und dem Innern eines Staates ift um so natürlicher, als dieselbe

sich factisch ausdrängt. Die, unter verschiedene Ministerien vertheilten Zweige der Verwaltung bilden die innern Vershältnisse. Die änkern Verhältnisse begründen ein eigenes Ministerium, und einen, das Ausland mit dem Inlande umfassenden Geschäftstreis. Krieg und Friede, Weltshandel zu Land und zur See zwischen eigenen und fremden Unterthanen, Transstohandel, Posten, Neisende, Ein zund Auswanderungen, Cartel-Angelegenheiten, einzuziehende und abzuliesernde Erbschäften, Gränzstreitigkeiten und Gränzberichtigungen, sind auswärtige Verhältnisse. Die Verhältnisse min dem Auslande können einen mächtigen Einsluß auf das Inland aussüben.

### & 2. Sanbelevertebr gwifden bem In- und Muslande.

Wenn, weber arme Bölkerschaften ober Schaaren von armen Leuten einwandern, noch das Inland mit Krieg vom Auslande überzogen wird; zwei Falle, die hier nicht vorausgesetzt werden sollen, so fragt sich: Wie kann sich Armuth aus dem Auslande über das Inland ergießen? Die Armuth entsieht nicht durch Berpstanzung oder unmittelbare Uebertragung von einem Menschen oder von einem Staate auf den andern, wie es bei einer Mode oder einer ansteckenden Kransheit der Fall ist. Die künstliche Armuth ist, ost nur mittelbar, Folge gewisser Urfachen. So wie der Reichthum einer einzigen Familie sich zuweilen nur auf die Armuth von mehrern hundert armen Menschen im Inlande gründet, so kann auch der Reichthum des Auslandes selbst eine Quelle der Armuth für das Inland seyn.

Natur und Arbeit begründen ben Unterhalt ber Menschen. Da aber die Natur dem einen Lande etwas giebt, was sie dem andern versagt; da auch die Arbeit in einer Gegend diese, in einer andern sene Richtung nimmt, so ist der Handel nothwendig, um diese Ungleichheit auszugleichen. Der Handel muß also, seinem Wesen nach, eine entscheidende Wirkung auf den Unterhalt der Menschen, und einen bedeztenden Einsuß auf ihre Abohlfahrt ausüben. Er soll zwar mur dassenige, was dem Inlande zur Befriedigung seiner Bedürsnisse fehlt, ergänzen; doch pflegt er zugleich diese Bedürsnisse zu steigern und zu vermehren. Sind nun die Bedürsnisse vermehrt und gesteigert, so kam er mit einem Ral durch allerlei Ursachen in Stockung gerathen und aufhören. Alsdann bleiben die Bedürsnisse ohne die gewohnte Befriedigung, oder ihre Befriedigung erfordert große Aufopserungen. Auf diese Weise werden sie eine allgemeine Armuthsquelle.

Der Handel kann selbst dem Inlande, mittelft bes Gelbes, welches boch nicht verzehrt werden kann, das, jum Lebensunterhalt Nothwendigste entziehen, und, bei Bereicherung einiger gelbstolzen Kausteute und rücksichtslosen Speculanten, ein ganzes Bolf in Sorge und Noth versetzen. Der Handel mit dem Auslande, der fremde Handel zu Land und zur See, der sogenannte Welthandel soll also jest, als dassenige äußere Berhältniß eines Staates, welches in gewissen Fällen eine Armuthsquelle werden kann und daher uns hier angeht, der Gegenstand unserer Betrachtungen sehn.

Das Wort Handel ist jest, wie die Worte Geld und Constitution, ein großes magisches Wort, das zu vielen Schlüssen ohne Prämissen Anlaß giedt. Rann man es wohl wagen, das, von so vielen Berehrern umgebene Idol auf seinem hohen Altar zu entschleiern? Wird es nicht ein Berbrechen gegen die heutige Auftlärung sehn, zu zeigen, daß es, in der einen Hand zwar das Füllhorn, in der andern jedoch Pandorens Büchse hätt? Sehen darum, weil dem Idol zu viel geopfert wird, muß auch seine gefährliche Seite den Augen bloßgestellt werden.

# §. 3. Standpunft gur Beurtheilung.

Um die Magregeln einer Regierung in Betreff bes auswärtigen Sandels gehörig zu würdigen, muß man bamit

ansangen, den Staat isolirt und von allen übrigen völlig getrennt zu betrachten. Man muß ihn sich beinahe so vorz stellen, als wenn die andern Staaten nicht existirten, als wenn er in der Welt allein, von einer unwegdaren Wüsse, oder von einem endlosen Meere, ungefähr wie die Alten sich die Erdscheibe dachten, umgeben wäre. Ein solches Versahren ist übrigens nur eine Anwendung der eben anz gegebenen Methode, das Innere und das Leußere zuerst besonders zu betrachten, um sie nachher wieder mit einander bei Lichte bestimmterer, deutlicherer Begriffe in Berührung zu setzen.

Englands Beispiel ist uns nicht genug. Das englänbische Bolk wird zwar von der Welt durch das Meer getremt; das Meer aber ist für die Regierung dieses Landes, für seine reichen Unternehmer, für seinen Handel siberhaupt, eine offene Straße, welche die willkührlichen Verbindungen der bemittelten Stände mit den andern Ländern nicht hemmt, sondern begünstigt.

Das beste Beispiel ist China mit seiner ungeheuern Rauer Van-Lee-Tsching, jenseit welcher die chinesische Bildung aufhört, und die Steppen, die Wässe, mit ihren nomadischen und haldwilden Tataren = Horden ansangen. Büsteneien und Steppen, so wie hohe Bergketten, trennen die Bölker ungleich mehr, als wenn Gewässer, Meere, Seen, Ströme, deren Stelle einnähmen. Die Unlegung einer bequemen Strasse über solche Gegenden ist ein großes National = Werk, und gleichwohl bleibt die dadurch bewirkte Berdindung noch immer beschränkt, mühsam und kosissische Berdindung noch immer beschränkt, mühsam und kosissische Gin Schiff dient zugleich zur Strasse und zu einem Fuhrzwerk, dessen Pserd, der Wind, nicht einmal der Fätterung bedarf.

Die Annahme eines Van-Loo-Tsching, welches rund herum ben Staat einschließt, ist der Standpunkt, aus dem es sich am deutlichsten einsehen läßt, was, in Ansehung des auswärtigen Handels, dem betreffenden Staate vortheilhaft ober nachtheilig febn kam. Sobald biefe frenge, absfolitte, unverlettliche Gränzlinie zwischen ihm und den andern Staaten gezogen ift, kann man mit Sicherheit erkennen, was er ift und was er nicht ift, was er befist und was ihm fehlt, was er entbehren kann und was er vom Auslande beziehen muß, und in wiefern er daher von diesem abhängig ift ober nicht.

### 5. 4. Aufgabe der Regierung.

Eine andere wichtige Betrachtung ift bas Daß ber Bevölferung.

Wenn der Staat unabhängig vom Auslande sehn soll, so muß seine Bevölkerung in solchem Berhältnisse mit seinem Erzengnissen stehen, daß diese zu ihrem Unterhalte him reichend sind. Uebersteigen die Erzengnisse des Landes die Bedürsnisse seiner Bevölkerung, so lebt der Einzelne, bei sidrigens gleicher Bertheilung, in Ueberstuß. Rann die Bevölkerung nicht von den Producten des Landes leben, so muß sie, enweder solche vom Auslande beziehen, oder untergehen.

Wir nehmen an, daß die Bevölferung des Staats zehn Millionen Einwohner betrage. Das Erfte, was die Regierung sich dabei zu sagen hat, ist, daß diese zehn Millionen Menschen leben wollen. Die Philosophen haben den Sat aufgestellt: Ich denke, also din ich. Der erste Sat der Politik ist: Um zu sehn, muß ich essen. Bor allen Dingen wolken jene zehn Millionen Menschen essen und trinken, gekleidet sehn und ein Obdack haben. Seder Einzelne ist und trinkt zwei-, drei-, viermal des Tages, verlangt weuisstens zwei Röcke, mehrere Hemden u. s. w. Wenige Familien können sich mit einem einzigen Zimmee begnügen; sede bedarf einer Kliche, eines Obdackes. Wir vergessen übrigens nicht, daß immer von zehn Millionen Menschen die Rede ist. Welche Wenge Häuser sind ersord dersich, um diese Menschenmasse zu beherbergen! welchos

Magazin von Rleibern und Wafche, um fie zu kleiben! welcher Borrath von Fleisch, Brod, Gemuse, jahrlich, um ste zu beköfigen!

Wenn jeder Einzelne, durch mäßige Arbeit, sich Obdach; Rleidung, Rahrung verschafft, so existirt kein kinftlicher Armer im Staate. Der erste künstliche Arme im Staate wird derjenige sehn, dem diese Lebensbedürsnisse ganz oder jum Theil abgehen, oder der sich dieselben nur durch überzunäßige Anstrengung verschaffen kann. Daß aber ein seder Gelegenheit sinden könne, durch mäßige Arbeit, sich Obdach, Aleidung und Nahrung zu verschaffen, ist für die Regierung keine leichte Aufgabe.

Der nöthige Borrach ist da; wir nehmen es an. Allein er sindet sich, vermöge des Grundgesetzes der menschlichen Gesellschaft, des Gesetzes des Eigenthums, unzgleich vertheilt. Der kleinere Theil der zehn Millionen Renschen hat den Borrath von den vorigen Generationen geerbt, und genießt mithin den unmittelbaren usum-fructum davon; der größere Theil dagegen, um des Nießbrauchs ebenfalls theilhastig zu werden, muß für sene arbeiten. Es kommt aber darauf an, ob sene Erben des Staatsvorzaths ihren Bortheil dabei sinden, die Nicht-Miterben des Staatsvorzaths zu beschäftigen. Wenn dies nicht der Fall ist, so werden letztere entlassen. Dann sind es künstliche Arme, die entweder darben, oder, mit Frau und Kindern, Andere um Unterstützung ansprechen müssen.

Das wissen die Menschen, wendet man ein, und das sürchen sie mit Recht. Sie sehen sich deshalb vor und heirathen nicht leicht, ohne die sichere Aussicht zu haben, immer Arbeit und mithin Obdach, Kleidung und Nahrung sür sich und für eine ganze Familie zu sinden. Auch entzseht bei ihnen das Bestreben, so zu arbeiten, daß man mit ihnen zufrieden sehn und sie fernerhin beschäftigen möge. Wie wenig auf diese weisen Vorsätze der Menschen zu banen ift, zeigt die tägliche Erfahrung. Wärden sie aber so

fest gehalten, wie zu wünschen ware, so hangt boch noch immer das Schickfal der arbeitenden Familien davon ab, ob dersenige, der ihnen Arbeit giebt, Bortheil dabei sindet, oder ihn wenigstens kein Nachtheil trifft, der ihn selbst, über kurz oder lang, zu Grunde richten kömte.

Also Arbeit, sormährende Gelegenheit zur Arbeit, bas ist die Bebingung der allgemeinen Wohlfahrt im Staate. Ermangelt die Gelegenheit zur Arbeit, so vertfallen unausbleiblich eine Menge Menschen in Roth und fünstliche Armuth.

Die Art der Arbeit ist hiebei auch nicht gleichgültig. Die eine Menschenklasse ist dieser Arbeit gewohnt, die ans dere jener. Der Uebergang von einer Arbeit zur andern ist oft unmöglich. Der Rattundrucker versieht die Arbeit des Uhrmachers nicht, und dieser hätte lange zu lernen und zu darben, dies er die Handgriffe des Kattundruckers sich angeeignet haben würde.

Hieraus folgt, daß, wenn der Staat nicht an einer großen Anzahl künstlicher Armen kränkeln will, die Arbeit, quantitativ und qualitativ, gleich bleiben müsse. Einige Arbeitszweige müssen nicht eine Zeit lang einen ungewöhnlichen Schwung erhalten, während andere in Stockung gerathen. Im letzen Falle sind die unmittelbaren Folgen schon bekannt; im ersten lassen sie sich leicht denken. Erhält ein gewisser Arbeitszweig einen außerordentlichen Schwung, so verlassen Manche den ihrigen, um sich für diesen zu bestähigen. Junge Leute, die noch keinen besonderen Erwerdszweig gewählt haben, legen sich ebenfalls darauf. Alle werden zu künstlichen Armen, wenn der Schwung wieder nachläßt. Der zweite Fall tritt dann, mit allen seinen transrigen Folgen, sur sie ein.

Soll denn keine Bewegung, keine Beränderung in ben Arbeiten bei einem Staate febn; muß denn Alles bei dem alten Roste bleiben, und durfen keine Bersuche, keine Berbefferungen statt finden? Nein! Auf Rosten so vieler

Un:

Ungläcklichen: Nein! Lieber, ja lieber, das ungeschicke, aber glückliche Alte, als das elegante, aber ungläckliche Neue! Berbesserungen, Beränderungen können statt sinden, neue Arbeitszweige eingeführt, andere aufgegeben werden; allein diese Arbeits-Umwälzungen müssen, wie alle Staatsveränderungen, langsam, allmälig, Schritt vor Schritt, vor sich gehen. Die Menschen müssen Zeit gewinnen: die jünzeren, um sich nach etwas anderm umzusehn; die älteren, die nicht von Neuem in die Lehre gehen können, um in der Gewohnheit des Alten ihre Lebenstage zu beschließen.

Durch weise Anordnungen kann ein Staat einen solschen Stand der Dinge, in seinem Innern, erhalten. Das kann er aber im Auslande nicht, wo eine andere Regierung, andere Ansichten, andere Bedürsnisse herrschen. Das Inland ist ihm also sicher, das Ausland aber nicht. Das Ausland ist ihm um so weniger sicher, als es nicht für ihn, wie das Inland, eine Einheit bildet. Das Ausland ist die, unaushaltsamen Abwechselungen, Bewegungen, Berzirungen, Preis gegebene Welt. Wenn auch Eine Regierung setzt gleiche Ansichten theilte, thun es zwanzig andere? Und, was diese gleich gesinnte Regierung selbst anbetrisst, wer kann sür ihre Ansichten in der Zusunft stehen? Ihre eigenem Berhältnisse können sich sa so ändern, daß sie gezwungen wird, das heil ihrer Unterthanen in einem ganz ansbem Spstem, oder in ganz andern Berbindungen zu suchen.

Die möglich größte Unabhängigkeit des innern Hanbeisverkehrs von dem Welthandel ift alfo eine wesentliche Bedingung der gleichmäßigen Arbeit in dem Inlande, mithin der Wohlfahrt der Einwohner; und eine solche Unabhängigkeit durch die unmerklichsten Anordnungen zu bes gründen und zu erhalten, muß daher ein Hauptaugenmerk der Regierung sehn.

### 3meiter Abichnitt.

Festhalten bes außeren Staatsmefens.

### §. 1. Van-Lee-Tsching.

Das Van-Lee-Tsching nabm ich als Kiction an. damit die Trennung, mischen dem Inlande und dem Auslande, bei jedem Staate recht beutlich und lebhaft gebacht wurde. Best gebe ich weiter, und nehme nicht Auftand ju bekennen, daß ich es fur eine große Wohlthat fur die eintelnen Staaten ansehen wurde, wenn jeder in feinem Van-Lee-Tsching fo bermetisch eingeschlossen mare, daß man nur, burch bestimmte Laudthore, wie, bei Statten und Saufern, burch Stadtthore und Thorwege, ein = und Warum benn nicht? Bit nicht jeber ausgeben konnte. Staat eine große Stadt, ein großes Saus, und, am Ende, nur Gine Ramilie? Menn Ginige im Staate leiben, muffen nicht die llebrigen, wenn auch nicht immer unmittelbar, bod immer mittelbar, wie in einer Familie, mehr ober weniger Da man es fur gut findet, an ben Saufern Thorwege zu haben, warum follten nicht Landthore abnliche Dienfte im Großen leiften!

Bei den jett herrschenden Ideen, welche, in Betreff des Handels, sammtliche Staaten in Einen Staat zusammen: schmelzen wollen, dürfte diese Idee allerdings leicht wund berlich und seltsam vorkommen, und sie ist es boch nicht im mindesten. Sie scheint nur so, weil ich weit von uns, außer Europa, aus China, herhole, was uns nahe ist, und längst vor unsern Augen liegt. Es giebt keinen Staat in Europa, der sich nicht sein Van-Loe-Tsching erbant habe, und mit großen Unkossen Erhalte. In Ermangelung der Steine und des Mörtels gebraucht er dazu Wistatorun, Mauthbeamten, Gendarmen, Zollbäuser und Schlagbäume. Was stellt dies anders vor, als ein doppeltes und dreisaches,

alle preihundert Schritte mit Thürmen und Basteien flanfirtes Van-Loe-Tsching? Bater Homer verglich schon die, durch Achilleus jum Kampfe angeseuerten Thessa: lier mit den sest an einander gereiheten Steinen, womit ein Baumeister die ftarke Mauer eines Gebäudes aufs sührt:

Bie, wenn die Mauer ein Mann festfügt, aus gedrängeten Steinen, Einem erhabenen haufe, die Macht ber Winde vermeibend; Also fügten, sich helm' und genabelte Schild' an einander, Kartsch' an Tartsche gelehnt, an helm helm, Krieger an Krieger.
Voss, U.IAS, XVI, 213.

### 5. 2. 3meifache Benugung.

Also ware jeder europäische Staat in seinem Van-Lee-Tsching, wie China, wirklich eingeschlossen. Diese lebendige Mauer, welche sede Berbindung, seden Uebergang wischen Inland und Ansland controlliren und, nach Umkänden, abschneiden soll, kann, abgesehen von der öffentlichen Sicherheit, und nur den Handel berücksichtigend, einen doppelten Zweck haben. Der eine Zweck ist, die Einoder Aussinhr gewisser Waaren zu verhindern; der andere, der Regierung eine Einnahme durch Zollabgaben zu verschaffen. Der letzte Zweck scheint, setzt, der vorherrschende zu sehn. Während der langen Periode des Mercantilhstens, war bagegen der erste der vorwaltende.

Dieser erste Zweck der Zollamter, der Zweck, die Eins ober Ausfuhr gewisser ABaaren zu verhindern ift, trot dem zestöhnten Spstem der allgemeinen Handelsfreiheit, der wahre, der einzige, die Errichung und Erhaltung der Zollamter rechtsertigende. Der Zweck, eine Einnahme der Resierung, durch Abgaben, zu verschaffen, müste nur als ein mitergeordneter, gelegentlicher, angesehen werden.

Ich will nicht bamit fagen, daß eine Regierung nicht wohl thue, die Bollamter gur Bermehrung ber Staatsein-

tinfte zu benuten, und noch weniger, baf fie bas Recht bau nicht babe. Dhne Regierung konnen bie Menfchen nicht leben, also leben bie Menfchen burch die Regierung. Die Regierung muß aber felbft leben, wenn fie bas Leben ber Leute begfinftigen foll. Allein, in ben Bollamtern mur ein-Mittel ju feben, die Einfunfte bes Staats ju vermebren, beifit aus bem Theile bas Gange, und aus bem Bufälligen die Saudtfache machen. Der Staat muß Einnab: men baben; es ift aber gleichviel, woher sie fommen, wenn fie übrigens nur billig find, und ordentlich erhoben werden. Es ift fein Grund vorhanden, weshalb biefe Erhebung eber auf der Grange, als anderswo, fatt finden folle. Wenn biezu feine andere Beranlaffung ware, fo wurde offenbar eine gleichmäßige Erhebung im gangen Lande, im Berhaltniffe ber vorbandenen Guter, zwedmafiger, billiger und natürlicher erscheinen.

Marum aber foll bie Gin: 'ober Ansfiebe gewiffer Waaren entweber beschränft ober ganglich untersagt werben? Die Antwort gebt von felbst aus dem Obigen bervor. lim Die eigenen Speculanten ju verhindern, bem Infande feinen Bebarf zu entziehen, und, wahrend fie allein Bortheil bavon ernten, Zausende in Noth zu verseten; um frembe Raufleute ju verhindern, das Inland mit Maaren, womit bas Inland fich felbit verforgen tann, ju überfcwemmen, und somit Taufende anker Arbeit zu feten, und ebenfalle ju Rothleibenben, ju fünftlichen Urmen ju machen: mit Einem Worte, um ben Staat in feiner Unabhangigfeit fowohl von ber Willführ, als von ben Unfällen ber andern Regierungen zu erhalten, welche immermabrent, balb bier, bald dort, mehr oder weniger erschätternde Berandernugen erleiden, und obnehin basienige, beffen Ausfuhr ihnen nicht gefällt, für ihr eigenes Inland flug genng gurudbehalten, und dasjenige, beffen Einfubr ihnen nachtbeilig fur fie ju febn fceint, abweisen. Der Staat, der die Gutmuthigkeit bat, fic gegen fie offen zu ftellen, zieht naturlich immer ben Ringeren.

# 5. 3. Unbeschräntte Banbelsfreiheit.

Es kunn nicht unterbleiben, daß die, auf solchen Wechfel der Umftände nicht achtende Handelsfreiheit zu einer befändigen, sich mannigsahig immer erneuernden Armuthsquelle für eine nicht zu libersehende Menge von Familien und Individuen im Staate werde.

Abam Smith machte eine wichtige Entbedung, indem er zeigte, daß Arbeit die Duelke des Reichthums für die Wölker sei, wobei er sedoch vielleicht zu wenig auf das Correlat der Natur achtete "). Durch Ausstellung und Durchführung dieses großen Princips hat er sich den Männern angereiht, welche den größten Einsuß auf Europa's Angelegenheiten und Eutur ausgeübt haben. Sein Buch if, in Anschung der physischen Existenz der Bölker, das Buch des Jahrhunderts genannt worden, eine Bezeichnung, deren tresseide Mahrheit sich noch mehr für das gegenwärtige Jahrhundert bewährt, als für das vorige selbst, werin das Buch erschien.

Allein ich febe es als zweifelhaft an, ob Abam Smith's Lehre mehr Gutes, als Bofes geftiftet bat.

Es war ein Jrrthum, ju glanben, daß die unbedingte Gewerbe = und Handelsfreiheit eine nochwendige Consequenz derselben sei. Es kommt ja in dieser Lehre eigentlich doch mur auf die Arbeit an. Wird nun aber die Arbeit vers richtet, so scheint der Zweck der Lehre eben dadurch schon erfüllt zu sehn. Stehen indessen öffentliche Anordnungen damit in Berbindung, so müssen sie daher von einem höheren Standpunkte betrachtet werden, und zwar von dem Standpunkte einer Geschgebung, welche, nicht einzig die Besörderung der Arbeit, sondern die Gesammtheit der ges

<sup>\*)</sup> Dag diese Stelle langst vor der Einleit ung geschrieben wurde, erhellt von felbst, wenn auch dieselben Ansichten, als in leteterer, darin schon bestimmt genug burchschimmern.

sellschaftlichen Berhaltnisse berücksichtigen soll. Allein, umbedingte Freiheit des Handels und der Gewerde vermehrt die Hande zum Betriebe; und weiter glaubte man nicht fragen zu müssen. So ist demnach das Spstem der unde schränkten Gewerde = und Handelsfreiheit, sehr irrihümlich, als die unerlässliche Bedingung der Wohlsahrt und des Glücks der Böller, ausgerusen worden.

Das Innere vieler Staaten in Europa ift, in Kolge biefer irrthumlichen Unficht, in einem fortwährenden Rieberreiffen alter, ben Sanbel und bie Gewerbe ichutenben Einrichtungen begriffen, welche meniger beshalb misfallen, weil ihnen leicht abzuschaffende Migbrauche ankleben, als beshalb ichlechthin, weil ffe Ginrichtungen find. Die Grangen ber vericbiebenen Staatsgebiete fint mit Manthbeamten besetzt, nicht aber, um den Sandel in beilfamen Dammen guradjubalten, und bie Bolter por beffen verberblichen lleberftromungen zu bewahren, fondern hauptfächlich nur um Steuern zu erheben, welche boch zulest auf bie Bolfer, nebft ben, burch bas ftebende Beer ber Mauthbeamten verurfachten Roften, als indirette Abgaben gurudfallen. Das Baterland des in Rebe ftebenben großen figatewirthschaftlichen Berfaffers, bas einflufreiche, mehr bie 2Belt, als fich felbft regierenbe England, giebt feinen Banbel ben andern Staaten nicht frei, will aber bei ben andern Gaar ten den Sandel frei finden. Auf allen Martten von Curopa verbrängen seine Kabrifate bie inländischen. Es ift aber felbft, bei biefem Beftreben, von dem Auswuchs feiner Urbeiter Bevölkerung fo abbangig geworben, baf es mit fortwährenden Aufläufen, und fein eigenes Fortbefteben gefährdenden Unruhen ju tampfen bat. Die frangöfische Rte volution hat die Welt nicht mit größerem Unbeil erfällt, als uns, von diefer Seite ber, beständig, immer imminenter brobt. Bollends unabsehbar für die Zukunft erscheinen bie Kortschritte bes überall um fich greifenden Uebels, erwägt man bie einmal irre gefabrte Stimmung ber Bolter, und ihre staarartige Berblendung. So großer, so vieler Erfahrungen ungeachtet, scheinen die neuern Generationen unbeschränkte Handels und Gewerbesveiheit, als die erste, nothwendige, ihnen schuldige Bedingung ihrer Wohlfahrt und
ihres Glücks immer lauter zu verlangen, se nachdem sie
eben dadurch immer tieser in's Unglück und Verderben gestärzt werden.

### §. 4. Bauptgrunbfas.

Einen vernunftgemäßen Schluß baraus zu ziehen, unterliegt boch keiner allzu großen Schwierigkeit. Zuerft muß man von einem festen unbestreitbaren Grundfaß ausgeben.

Ein solcher Grundsat ift sehr wichtig, da von seinen Folgen, und deren Amwendung, das Glück oder Unglück so vieler Familien und Individuen in allen Staaten, und der Staaten selbst, abhängt. Zede Regierung müßte sich selbst sagen: Werde reich auf rechtmäßigem Wege, wer da kann; ich aber werde der kunstlichen Armuth, so viel in meinen Krästen steht, vorzubeugen suchen. Die natürliche Armuth, welche Himmelswille ist, und der ich nicht zuvorzustommen vermag, ist schon groß genug, ohne daß ich noch, m Gunsten einiger Kausseute, die kunstliche Armuth herzbeiruse.

Wie entsteht aber kunkliche Armuth? Auf doppelte Art, nämlich: Erstens, wenn die Familien die Gelegenheiten m der sie ernährenden Arbeit verlieren; und: Zweitens, wenn der Preis der Subststenzmittel die Einnahme der Leute übersteigt.

Der Grundfat, den wir suchen, ift also ber, daß keine in dem Preise der, jum Lebensunterhalt etforderlichen Gegenstände, so wie auch kein plögliches Sinken oder Herabsethen des Arbeitslohns statt sinde; daß die Beränderungen, welche die Zeit in Ansehung des Arbeitslohns, und der Lebensmittel überhaupt mit sich bringt,

nur langfam und kusenweise vor sich gehen; daß die Bes dürfnisse des Boltes nicht leicht vermehrt, und die Hülfsquellen und Gelegenheiten zum Berdienste nicht leicht vermindert werden; daß das Schickfal der Familien, weder von den sich in allen Staaten zutragenden Begebenheiten, noch von unruhigen, eigensüchtigen, wantelmützigen Rachbarstaaten und Regierungen abhänge, sondern daß die Familien mit einiger Gewisheit auf die Zukunst rechnen können, wenn diese Zukunst auch nur ihnen die nötzige Beit belassen sollte, ein anderes Fach zu ergreisen, sobald sie die setzige Arbeit ausgeben müssen; mit einem Worte, der gesuchte Grundsat, aus dem dies alles von selbst sließt, oder sich ableiten läßt, ist:

# Die Figitat ber Preife.

Die Figitat, die Stetigkeit, das Gleichbleiben ber Preise, ist aber, bei der Handelsfreiheit, unmöglich, und die Handelsfreiheit ist also, für die zahlreichste Rlasse in einem Stagte, eine unversiegbare Duelle kunstlicher Armuth, Der Schluß scheint mir einsach und evident,

# §. 5. Unwendung und Beifpiele,

Wir wollen ein an Getreide fruchtbares Land als Beispiel annehmen. Bon seher wurde ein Theil des Getreides ausgesührt. Dafür kam Geld in's Land. Dies Geld diente dazu, die ausländischen Erzeugnisse zu kaufen, welche dem Inlande sehlen. Also zulest war es ein einsacher, natürlicher Umtausch des überstüssigen, inländischen Getreides gegen sehlende, ausländische Artikel: Zuder, Thee, Rasse, Wein, Seide ze. Zugleich aber sorgte die Regier rung dafür, daß die Preise sich immer ziemlich gleich blieben. Wenn der Preis des Getreides zu sehr sank, so wurde die Aussuhr desselben frei gegeben oder gar begünstigt, und die Regierung machte selbst, wie Joseph in Nesgypten, bedeutende Ankäuse. Wenn die Preise des Getreides stiegen, so wurde ihre Aussuhr beschräuft oder gant

unterfagt, und die Regierung erbffnete felbst, wieder wie Joseph in Negypten, ihre Rornmagazine, aus denen das Bolf sich mit Getreide zu dem gewohnten Preise versehen tounte.

Das Geld des Auslandes würde dabei allerdings auch mit der Zeit gefehlt haben; allein ein Borrath fand sich bei den Reichen, und außerdem war wenigstens für das Rothwendigste zum Unterhalt der, von Noth immer bedrohm Bolksklaffen gesorgt. Wenn die ausländischen Handelssartikel theurer im Auslande wurden, so setzte die Regierung die Auslagen sür die Einsuhr derselben verhältnismäßig berab; sie erhöhte die Auslagen, wenn sie wohlseiler wurzben. So verlor die Regierung nichts, das. Bolk aber gewann unendlich viel, sowohl in Betress der Ruhe, als des Mohlstandes.

Diefer Gewinn des Bolkes war für die Regierung selbst wieder einer, denn sie wurde nicht durch die Massen künstlicher Armen beunruhigt; und, sobald das Bolk blübt, so blübt auch die Regierung mit.

Das flache Land und die Städte wurden immer zu bemselben Preise mit ihren Bedürsnissen versorgt, und das Gleichgewicht zwischen diesen zwei Hauptcorrelaten der Bevölkerung wurde nicht zerstört. Der Stadtarbeiter konnte, mit Zuversicht, in die Zukunft bliden, und sich darauf verlassen, immer ein Stüd Brod für sich, seine Frau und seine Kinder verdienen zu können. Der, schon genug Unfälsin, durch Dürre, Regen, Frost, Hagel, Insekten, Biehsterben, ausgesetze Landmann konnte wenigstens auf einen beständigen Absat seiner Erzeugnisse und auf deren Ertrag rechnen, um Zinsen, Pacht, Knechte, Lagelöhner, Auslagen, zu bezahlen.

Plöglich eröffnet sich ein alles Bestehende zerstörender Bullan, plöglich erbebt die Erde; die chinesische Mauer, das große Van-Loe-Tsching wird erschüttert; es stürzt mannen und wird der Erde gleich gemacht; die unüber-

fteigbare Landesgrange ift nichts mehr, als ein Gedansenbing, eine politische Demarcationslinie. Bon fest an fann bas Getreibe vom Inlande nach bem Muslande, wie von einem inländischen Dorfe zu einem andern, ungehindert ausgefahren werden. ABas ift bie Rolge bavon? Billführ-Speculationen ber Speculanten. liche Ansfuhr. erfreute Ausland macht basjenige, was bas Inland gu thun verfchmäht; es legt Magazine an. Die Getreide= preise fleigen. Das flache Land blubt eine Beit lang, und einige Speculanten werben reid. Man faunt, man wirb bon Bermunberung ergriffen; man ruft; Es find die Boble thaten, die Wunder ber Sanbelsfreibeit! Allein umter biesen mieitigen Ausrufungen laffen sich auch bas Angfigefcrei und die Berwunfdungen ber Stadtbewohner verneb Während ein Theil ber Staatsbevolkerung jubelt, mten. unterliegt ber andere bem nothig gewordenen liebermaße ber Urbeit. Er verfällt in Bergweiffung, rottirt fich ausschwei: fent zusammen, emport sich gegen Beborben, bie an bem Unbeil nicht Schuld find, und muß endlich burd bie Ba jonnette ober die Noth umfommen.

Ein solcher Stand ber Dinge ift weber erfreutich; noch wünschenswerth. Er läßt sich nach bem System ber Compensationen nicht einmal rechtsertigen. Man kann gar nicht behaupten, daß Alles in der Welt gut gehe, wenn zehn, oder mur Einer leidet, und ber Andere genießt; benn die Genüsse des Lettern versüßen nicht die Leiden des Erstern, verbittern sie vielmehr; und ein Nothleidender ik immer, was auch die Andern sehn mögen, ein Nothleidender.

Aber ber wanbelbare Stand ber Dinge nimmt bab eine andere Wendung, und die Zeit der Noth tritt auch für das flache Land ein. Durch sein ephemeres zufälliges Glack aufgemuntert, erweitert der Landmann den Getreibebau unverhälmismäßig. Dadurch entsieht Ueberstuß au Getreibe, und der Preis besselben fängt deshalb schon an.

m finken. Bon ber anberir Seite fangt auch bas Getreibefanfenbe Musland an, bem eigenen Getreibebau mehr Aufmerkamkeit zu widmen, tauft baber bas inlanbifche Getreibe in geringerer Menge, und ber Preis beffelben fillt noch mehr. Bugleich baben andere Getreibelander bie Bortheile vernommen, womit ber Getreibebau bier gefront worden ift, und scheuen nicht wohlfeile Preise, um bie fremben Raufer anzuloden, und um anscheinenden Gewinn m thellen. Es ift fein Grund vorhanden, baff bie fremben Raufteute fich immer an einen und benfelben Raufer wenben und halten follten. Dierburch finten die Getreidebreift Mlerlei Cultur=Beranberungen immer mehr und mehr. und politifche Berbaltmiffe treten endlich noch bingu, um bie Rachfrage bes Unslandes nach Getreibe zu verminbeen. Seine eigenen Gewerbe gerathen in Stodung, feine Fabriten werben, die eine nach ber andern, geschloffen; die bisber barin beschäftigten Arbeiter bekommen nicht mehr bas nothige Gelblohn, um bas ausländische Getreibe zu taufen, und leben, wie fie tommen, bis fie vor Roth und Elend umtommen. Das, noch vor Rargem, abermlithige flache Land fangt num an, ben Muth finten zu laffen. Der Tagelöhner, bem weniger Tagelobn angeboten wirb, Magt die Arbeit aus. Ein Theil ber Landbevölferung piehe in die Stabte, um bort fein Beil ju verfuchen, mabrend feinerfeits ber Stabtearbeiter, ba er mm wohlfeiler lebt, fich bem Miffiggang und ber Schwelgerei hingiebt. Die Pachter bezahlen ihre Pacht nicht, Die Gutsbefiger verschulden fich, die Auflagen tonnen nur mit Muhe und Gewalt eingetrieben werben; die ollgemeine Ungufriedenheit bermehrt fich burch bie allgemeine Ungufriedenheit, das Murren burd das Murren; Bott und Regierung, Regierung und Bolf, werden forgenvoll, unruhig, unglactich, allerseits von Gefahren umrinat, von Unfällen bedroht. Dies find immer, mehr ober weniger, Folgen ber freien Musfubr.

Die imbefchräufte Freiheit ber Einfuhr ziest bies felben Rachtheile nach fich. Sie mögen nicht so allgemein sehn, als die eben bezeichneten, ber zum Grundsatz angenommenen, ungehinderten Getreideaussuhr; allein die Einfahrfreiheit trifft diesenigen nicht minder hart, welche durch sie außer Brod gesetzt werden.

Behn taufend Tucharbeiter bestreiten ihren, und ihrer Ramilien Unterhalt mit Miche, aber werden boch fertig. Das benachbarte Land findet die Mittel, feine Tuche fur ben halben Preis zu ftellen. 3ch nehme bier nicht barauf Rudficht, wie feine Kabrifherren zu ber Wolle kommen; auch nicht, ob die, von ihnen angewandten Maschinen bie Menschen ersetzen, ober, ob die Menschen zu Maschinen erniedrigt werben. Das ift die Sache der respectiven Regie rung. Unfre Sache aber ift bas Schickal ber gebn taufend Zucharbeiter. Das Van - Lee - Tsching, welches ben biffeitigen Staat einschloff und versperrte, ift nicht mehr Wir baben es so eben aufammenstürzen seben. Was geschieht? Die fremben Tuche überschwemmen bas Inland, und die inländischen muffen beshalb zur Salfte bes Preifes berabgefest werben. Alfo muffen bie gebn taufend inlandi schen Tucharbeiter entweder das zweifache Pensum der Arbeit leiften; ober, die Salfte berfelben, funf taufend, vor Roth und Elend fterben. Much kann man nicht einmal unbedingt annehmen, baff die gebn taufend Arbeiter fic mit einem doppelten Arbeitepenfum bebelfen und retten tonnen. Es fommt nicht blos auf die Quantitat des fabricit: ten Tuches an, sondern auch auf die Qualität. Hat das fremde Tud, auch nur um ein Geringes, mehr Glans, als das inlandische, so wird das inlandische liegen bleiben und bas ausländische gefauft werben. In febem Roll muß immer ein Theil der gebn taufend Tucharbeiter, bei allen Anstrengungen, umfommen ober, was zuletzt auf eins him ausläuft, die fünftliche Armuth im Staate vermehren. So verhalt es fich mit ber freien Ginfubr.

Es scheint mir also klar, wie der Tag, daß underschränkte Handelsfreiheit zu den verderblichsten Grundschen gehöre, welche eine Regierung annehmen kome, indem daburch das Schickfal der zahlreichsten Rlassen im Staatet die Ruhe, die Sicherheit, die Erhaltung einer Menge von Familien, auf's Spiel gefest wird, und die Regierung felbst dabei, in ihren übrigen Maßregeln, auf allerlei Bedenten, hindernisse und Gefahren unausbleiblich stoßen muß.

#### S. 6. Einwendungen: a) Schleichhandel.

Gegen das Spstem einer, zu Gunsten der inkandischen gabritherren und Arbeiter gegründeten Weschränkung des Handels psiegt man zwei Einwendungen zu machen. Die eine ist: Die Schwierigkeit, Smuggelei zu verhindern; die mdere: Das Anspornen der Gewerde in dem Inlande, welche, bei gleichem Fortschritte mit dem Auslande, immer den Borzug der Wohlseilheit behaupten müssen. Diese zwei kinwendungen müssen wohl etwas für sich haben, da sie so ost wiederholt werden, und sür Wiele entscheidend sind. Es sonnut aber auf die Frage an, ob, in Wetress der Bervollsommnung der Gewerde, der Nachteil überhaupt nicht den besondern Vortheil überwiegt; und, in Vetress der Smuggelei, ob die Schwierigkeit, ihr Einhalt zu thun, wirklich so groß ist, als man meint.

Die Regierungen nehmen schon biese Schwierigkeit als beseitigt an, da sie Zollämter erhalten. If sie es nicht überall so vollständig, wie es sich thun läßt, so kommt es daher, weil die Regierungen blos wollen, aber nicht handeln. Wenn die Wohlsahrt der Unterthanen wesentlich von der Treue, der Machsamkeit und der Organisation der Zeue, der Machsamkeit und der Organisation der Zeue, der Machsamkeit und der Organisation der Zeue, der Machsamkeit werden. Die Zollbeamten sichhängt, so muß auch nicht mit einem so wichtie zen Gegenstand geknausert werden. Die Zollbeamten müssen so besoldet werden, daß sie, den Bestechungen der Smuggler nachzugeben, keine Entschuldigung in ihren äußeren Umptanden sinden. Westden sie anskändig besoldet, so werden sich

auch Leute in Menge finden, welche, duch ihre Erziehung und ihre Berhältnisse, sich über solchen Bestechungen erhaben süben, den bem angebotenen gufälligen Vortheil, auf Gesahr, ihre Lausbahn zu zerstören, oder, wenigstens im Bewustsetzu, als ein Etdbrichiger gegen den Staat zu erscheinen, die Hand ausstrecken. Warum sollten Bollbeamte, nicht wie andere, denen Staatstassen oder Staatsgeheimuisse anvertraut sind, bei einer genauen Controlle und den übrigen Vorsichtsmaaßregeln, ihrer Psicht eingedent bleiben?

Bon folden Beamten liefte fich und eine beflichere Behandlung der Reisenden erwarten. Und in biefer Sinücht möchte ich noch Eins in Apreaung bringen. Richt um einige Grofden ober Pfennige mußte ein ganger Reifewe gen umgepadt werben. It es nicht ein bochft laftiger Pedantismus, Perfonen, welche eine Gefundheits = voer Kamilienreife machen, und vielleicht einige Geichenke ober Liebbabereien bei fich führen, bisweilen noch wat am Zage, baburd aufzuhalten, daß man ihnen alle Schachteln und Reisetäfichen durchwühlt und in Unordnung bringt? Bollbeamte muß Erfahrung genug baben, feine Leute pu kennen. Wenn er ein treuer Staatsbiener ift, wie er es febn foll, fo tonnte ibm einige Freiheit hierin gelaffen Hebrigens ließen sich auch wohl Anordmungen werden. erdenken, bamit ber Staat bie Grofden ober Pfermige nicht verlore, und die Freiheit nicht in Wilkführ und Difbrauch ausarten fomte.

## §. 7. Einmendungen: b) Gewerbefchlenbrian.

Was die Erweiterung und Bervollkonunnung der Gewerbe anbetrifft, so ift die Einwendung noch unhaltbarer. Ein wenig mehr, oder einige Zeit früher, ist für ein Land keine so wesentliche Bedingung seiner Wahlfahrt. Ich ziehe auch, wie seder Andere, dem groben Luche seineres vor. Es mag angenehm sehn, sich in einer Gesellschaft mit einem

ichonem Leibrock, als die andern Herren, zeigen zu können. Allein, wenn Zeder das Tuch kauft, so findet der schönze Leibrock eben so viel Rivale in der Gesellschaft, als Exemplare gegenwärtig sind. Sein Ruhm, der schönste zu sepn, und der meinige, ihn zu besitzen, sind dahin. Aulegt bleibt nur eine höhere Stuse des Luxus übrig. Ist das aber der Sorgen, der Leiden, der Thränen, des Elendes so vier ler Menschen werth? Im Angesichte der Menschheit sage: Ia! wer es über die Lippen bringen kann.

Sollte bennoch die Beschleunigung der gewerblichen Fortschritte so unerlästich sein, so kann ich mich nicht überzeugen, daß in einem großen Staate der Miteifer nicht groß genug wäre, ohne daß die Bewölkerung den Erschütterungen in allen andern Staaten, die in jedem Inkande schon zu häusig sind, ausgesetzt, und die Comeurrenz der ganzen Welt noch hereingezogen werden müßte. Diese Concurrenz der ganzen Welt zu ersehen, ohne die allgemeine Dandelsfreiheit einzussühren, ist eigentlich die Aufgabe der technischen Ausfalten und Bereine. Wem sie diesen Zwest nicht haben, so weiß wan kaum, wozu sie diesen zud, wem, sie diesen Bwest erfüllen, so ist die allgemeine Handelsfreiheit in Rücksicht der Nerbesserung der Gewerbe überzschliste, und nur ihre Nachtheile sind die Vortheile, die daraus für einen großen Staat erwachsen.

#### §. 8. Ausnahme. Staaten \*).

Es giebt Meine gewerbliche Staaten, auf die bas Bes fagte nicht angewendet werben tann; theils, weil fie die

<sup>&</sup>quot;) Die, in dem gegenwärtigen Paragraphen, angebeuteten Beihiele durften mir um so weniger als Einwendungen entgegengesetht werden, als ich; selbst im verstoffenen Jahre (1831), nachdem also ber Dritte Theil des vorliegenden Werks schon geschrieben worden, mittlerweile ein anderes, politisches Werk in der Schweiz berausgegeben habe, worin ich, in Ansehung der handelsfreiheit Eis nes bortigen einzelnen Cantons, dem Van-Lee-Taching

Roften eines Van-Lee-Tsching nicht bestreiten konnen; theils, weil sie nur durch die, dem Auslande gelieserten Fasbeilate bestehen. Dergleichen sind mehrere Schweizer-Canstone, deren anscheinende, preeckee, von den wechselnden Aussichten, von den Prohibitiv-Mastregeln, von den Ersusdungen und dem Wetteiser der andern Staaten, abhängende Wohlsahrt, mehr Bedenken als Neid erregen muß, und, in keinem Fall, als Muster, oder als widerlegendes Beispiel, ausgestellt werden kann.

Einrichtungen, die für einen Kleinen Staat wohlthätig sind, können, auf einen großen angewandt, diesem gerade jum Racheheil gereichen. Das Handelsspftem eines kleinen Staats ist, eben so wenig als seine Regierungsform, auf einen großen Staat anwendbar. Es wäre schon eine bedenkliche Empfehung für das Handelsspftem eines großen Staats, wenn es, mit dem eines kleinen, Eins wäre.

Die republicanische Regierungsform erhält sich in kleinen Staaten, wie die Schweizer Cantone, und ist diesen wahrscheinlich angemessener, als sede andere. Die Geschichte des Lambes scheint es zu bestätigen. Wie sahen aber diese Regierungssorm in einem großen Staate eingeführt, und die Uebel aller Art, welche diese Neuerung über ganz Europa ergoß, sind in frischem Andenken. Die kleinen Staaten müssen nicht, in Ansehung der Gewerde, als sür sich ber siehend, sondern als Trabanten der größern angesehen werden. Bon Seiten der großen Staaten wäre es daher auch ihrer selbst nicht würdig, sie unterdrücken zu wollen. Sie sind, durch das Hersommen, ein Theil ihrer selbst geworden, und verdienen Berücksichtigung und Bergünstigung. Wen

gerabe entgegengesette Ansichten aufftelle, ohne bas ich bennoch mit mir selbst im Wiberspruch zu senn glaube. Das ist das chronokratische System, (Bergs. oben S. 87.) welches eben so über die Girouettorei erhaben ift, als Weisheit über Gelbstsacht, (Juni, 1832.)

ich bas Leben einmal gefchenkt habe, dem kann ich es nicht willkubrlich nehmen.

Ein solches Staatsverhaltniß bleibt aber immer kein beneibenswerthes. Glücklich darf man den Staat neunen, der sich in seinem Van-Leo-Tsching getrost einschließen kam, und den zwecknäßigen Gebrauch davon zu machen weiß! In demselben wird man vielleicht weniger Bewesgung, weniger Hachen nach Neuerungen wahrnehmen, wes niger Familien nennen können, welche durch einige glückliche Speculationen im auswärtigen Handel üppig und reich gesworden sind; dagegen wird das Van-Loo-Tsching, wie die Eruppenketten, welche zur Abwehrung der Pest auf den mittischen Gränzen gehalten werden müssen, von ihm eine andere, moralische Pest wesentlich abhalten, die künstliche Urmuth.

\$ 9. Befondre Lage Englands und beffen verderbliches Beifpiel \*).

England wirkt durch sein Beispiel über alle Magen verderblich auf das übrige Europa. ABie dies geschieht, verdient im höchsten Grade Beachtung.

In England bestehen neben einander die zwei entschies bensten Gegensäte: Die undeweglichste Stetigkeit von einer Seite, und, von der andern Seite, die regste Beweglichkeit. Die engländischen Gesehe und Gewohnheiten sind eisern; die Betriebsamkeit, die Thätigkeit der Engländer ist ein reisender Wirbelwind. Dieser Wirbelwind umfaßt die Welt; die Gewohnheiten und die Gesehe hingegen sind an dem Felsengerippe der Insel inkrustiert, und machen gleichs sam seinen politischen Boden aus. Das Eine von diesen Ertremen kann, ohne das andere, nicht bestehen. Hätten die Engländer nur ihre Fixität, so würde kein Land mehr zusück sehn und bleiben, als England. Es würde auf gleis

<sup>\*),</sup> Rachträglich eingerückt.

cher Linie mit der Akrei, oder mit Japan, siehen. Wenn England nur seine Beweglichkeit hatte, so würde es sich nach allen Richtungen ausbreiten, und ein Bolf abgeben, wie das sübstadt ist und nirgends. Die Beweglichkeit ist der Wind, wodurch, wie seine Schiffe, das engländische Bolf getrieben wird; die Stetigkeit ist der Anker, welcher das englische Bolf, wie seine Schiffe, während des Sturmes im Pasen seschicht. Der verblendende Gianz Englands im Aeusern beruht nur auf der Berbindung, auf dem Zusammenhang der beiden merkwürdigen Gegensähe.

Daraus aber entfieht, jum Rachtheil ber anbern Bob ter, ein eigener Umftand. Die englanbifche Fixitat, eben ibrer Starrbeit wegen, zeigt fich nur auf ber Infel, bleibt Rill, unvermerft, unbefannt, und bie andern Willer achten Dagegen erfüllen Englands Beweglichfeit barauf nicht. und Thatigfeit die gange Welt. Die Aufmertfamkeit wird, burch bas ungeheure Treiben von allen Seiten, in Anspruch aenommen; alle Hugen richten fich nach bem Orte bin, wo bas unablaffige Beten, im Rriege wie im Sandel, in den Kinamen wie in der Politik, berkommt. So erblickt man aus weiter Kerne, boch in den Luften, den fliegenden Draden; aber ber, in die Erbe eingeschlagene Pfabl, au ben ber Saben gebunden ift, fieht man nicht. Diefe Gigenthumlichkeit Englands bat nun bei ben andern Bollern einen großen Brethum veranlaßt. Uneingebent ber englanbischen Figitat, bat man nur feine gefährliche Mobilität jum Dus fter genommen. So wie England, hat sedes Bolk eine Rationaliduld, einen Welthandel, eine Deputirtenkammer, und, wo möglich, auch eine Marine baben wollen. Frank reich ging, in dieser Thorheit wie in so vielen andern, voran. Um aber bas Glement ber Beweglichkeit befte fiche rer zu erreichen, gerfiorte es bas Element ber Ririsat, und fand fic bald allen Windfturmen Preis gegeben.

Rein anderes Land besitt Clemente ber Firitat, wie England, und fein anderes Land barf baber, ohne fich ben

größten Gefahren anszuseten, sich berselben Beweglichkeit im Neußern überlassen. Rein Land kann diese Elemente der Fixität in demselben Grade besitzen, wenn es nicht eine Insel, wie England, ist; und, weil England eine Insel ist, und die andern europäischen Länder nicht, giebt es auch kein europäisches Land, das, in dem Grade wie England, sich zu einem außern Treiben eigne. Da aber die Menschen mur nach dem Schein, nach dem Neußern, nach den Wirzkungen urtheilen, ohne den nähern Zusammenhang der Dinge zu prüsen, so ist die Anglomanie zu einer wahren politischen Krankheit in Europa geworden, an der die Staaten, wie die Individuen, gesiebert haben, und von der erst nur wenige zu genesen scheinen.

Im Angesichte von Deutschland und Frankreich, und gleichsam für ben Rern von Europa einen machtigen Welt= fee-Borhof bildend, in gleicher Stellung gegen die spanische und die ftandinavische Salbinsel, die Eingange jum baltiiden und jum mittellanbischen Meere gleich fehr beherrschend ober bedrohend, Europa gegen Amerika flankirend, und bennoch getreimt von Europa, scheint England gewifferma-Ben durch die Ratur bagu bestimmt ju fenn, ben Schickfalen Europa's zu prasidiren. Und, in der That, wird Europa burch die englandischen Schiffe bis Stockholm und St. Petersburg im Rorden, und im Guben bis Reapel, Conftantinopel und Dbeffa bermagen überflügelt und umzingelt, angewonnen ober eingeschüchtert, bag nichts in Europa vorfallen ober vorgenommen werben fam und barf, ohne bag die Beftätigung aus London ju bolen fei, falls bas Borgenommene ober Borgefallene nicht ichon aus London felbft berrührt.

Dies sehe ich sedoch nicht als ein Uebel an, das nicht auch sein Gutes hatte. England sindet sich durch seine abgesonderte Lage davon abgehalten, wie Frankreich unter Napoleon, eine Universal-Monarchie begründen zu wollen. Es hat aber ein mächtiges Interesse daran, daß keine euro-

paifche Macht ein zu entscheibendes llebergewicht über bie andern erlange, bie Universal = Monarchie, ber That, fo wenig als bem Namen nach, begrunde, und auf die übrigen Machte ben Ginfluß unmittelbar ausübe, melden es auf fie nur mittelbar ausüben tann. Da es für England, immer wegen feiner eigenthumlichen, abgefonderten Lage, feine Mitte giebt, da England, wie die papftliche Macht, in sich ausammenschrumpfen wurde, und nichts mehr in Europa zu fagen batte, wenn es nicht fo viel zu fagen batte, und seinen jetigen allgemeinen Einfluß, sein voto in allen europäischen Angelegenheiten zu behaupten vermöchte, so macht ihm sein eigenes Interesse bas politische Gleichge: wicht der Continental-Machte gegen einander jum politischen Gefete und zur fortwährenden Bedingung feines bisberigen England erscheint also, in biefer Bt politischen Dasebus. ziehung, als eine fich felbst bestellende, in Europa, wie in einer großen Stadt, auf allen bebrobten Punften fogleich auftretende Sicherheitswache, der an der Unabbangigfeit ber Regierungen und Bolfer gegen einander, beinabe wit an der eigenen 'felbft, gelegen ift, oder wenigstens febn muß.

Dieser Ansicht wird man wohl nicht die Beispiele von Japan, Ceplon, Madagascar zc. in Bezug auf die nahen Continental-Länder und Staaten entgegensetzen wollen. Die Unhaltbarkeit der Einwendung würde sich bei dem ersten vergleichenden Blick auf die Karte ergeben. Dagegen bin ich nicht fern, zu behaupten, daß, wenn Ehma seine Oftsee und sein mittelländisches Meer hätte, und Japan ungefähr in der Stelle der Insel Formosa läge, die Universal-Monarchie in China entweder nie ausgekommen wäre, oder wenigstens nie lange Zeit bestanden hätte.

Merkwürdig, mit diesen Bemerkungen übereinstimmend, ift es, daß die größten, innersten, entscheidendsten Ideen, gute und schlechte, von England ausgegangen sind. Wieles ift als der erste Urheber der evangelischen Resormation aus

Baco lentte die Philosophie und die Naturwiffenschaft auf die Bahn, auf ber fie ihre feitherigen Fort-Mus London überbrachte Bol= fdritte gemacht baben. taire ben Unglauben, ober wenigftens beffen gange Unverfoamtbeit, nach Paris. Dagegen verbreitet bie Londoner Bibelgefellschaft bas Evangelium auf die gange Erbe, und ber evangelische Geift, welcher in England fich neben bem einreißendften Unglauben lebendig zu erhalten vermochte, durchbringt wieder bas, in ben tobten Indifferentismus versummene Continental=Europa. Adam Smith brachte bas Shitem ber allgemeinen Concurrent auf, zeigte bagegen, baß ber Reichthum nicht aus ben Gold : und Silbergruben Umerifa's, wie man es lange Zeit glaubte, ju bolen sei. Was aber, nebft biesem ftaatswirthschaftlichen Spftem in ben wern Zeiten von England ausgegangen ift, und ju ben bier ju berührenden Gegenständen vornehmlich gehört, bas find bas Spftem ber Staatsschulben, bas Streben nach einem Welthandel, die babei Alles auf's Spiel fegende Beweglichkeit, und die Constitutionen = Niederschreiberei.

Diefe verschiedenen Ideen wurden in Frankreich mit ber gewohnten Leibenschaftlichkeit, ohne nach ben ihnen, in England, bas Gleichgewicht haltenben Umftanben ju fragen, aufgenommen, bis zur Absolutheit gesteigert, und in bie Birflichkeit gewaltsam bineingezogen. In Amfebung ber Birklichfeit wurde Deutschland mehr von aufen, als von imen ber bewegt. Wenn indeffen Deutschland nicht aus einer Menge fleiner Staaten bestande; wenn in bemfelben ein einziger Kurftenstamm berrichte; wenn es nur Gine Dauptftabt batte; wenn nur Gine Universität, Gine Atade: mie, und eigentlich nur zwei Zeitungen, die eine für bas 3a, die andere für bas Rein, dem gangen Lande den Lon augaben; wenn überhaupt, und mit Einem ABorte, Deutschland so centralisirt, wie Frankreich, ware, was alsbann fich in Deutschland, in Folge jener Ibeen, jugetragen hatte, ober beute zu Tage noch geschehen warbe,

bas überlaffe ich dem unbefangenen deutschen Ecfer, sich selbst zu sagen. Gewiß, nicht das Gräuliche, aber noch immer des Bunten genug. Aber durch diese, aus England herrührenden Ideen, welche die Welt erschüttert haben, und immer noch die Welt in sieberhafter Spamnung erhalten, hat England selbst am allerwenigsten gelitten. Ja, während sie außerhalb Englands schwächend, auslösend und zerstörend wirkten, reiheten sie sich innerhalb Englands zu den anderen Ursachen seines Uebergewichtes au.

Merkwürdig ist die Rolle, welche England, in Kolge seiner eigenthumlichen Lage, und vielleicht ohne sich beffen bewuft ju febn, bierbei gespielt bat. Die Borfebung bat Europa bis jest jum Sauptfite bes Chriftenthums ausertobren, und wußte bis jest auch, aus ben Rraften, welche ben Untergang Europa's ju bereiten schienen, seine Rettung bervorgeben zu laffen. Das llebel fam von England; allein als bas Uebel so weit in Europa gebieben war, baß es in eine Universal = Monarchie überzugeben brobete, befampfte das, fic als die eben angebeutete europaische Siderbeitswache bewährende England, fo beharrlich und machtig das lebel, daß die Universal-Monarchie nicht festen Ruß faffen tonnte, und, von allen Seiten formodhrend unterminirt und ericuttert, bas bereits errichtete große Staaten : Gebäude bald wieder jusammenfiel, und fich in seine einzelnen Glieber auflöfte.

England hat bis sett der Welt nicht minder ein gutes, als ein schlechtes Beispiel gegeben. Aber die Welt solgte, wie gewöhnlich, dem lettern, und verschmähte das erstere. Dies geschah zum Theil, weil das erstere, das gute, nicht gehörig bekannt und erwogen wurde. Das gute Beispiel Englands ist das seiner Fizität, welches aber gan nach innen zugekehrt ist, und nach außen hin, eben weil es Fixität ist, nicht leuchtet und unverwerkt bleibt. Dadurch aber, daß die engländische Beweglichkeit ganz nach außen hin gerichtet ist, und nur diese außerhalb Englands zum Muster

genommen wird, ist diese Beweglichkeit für die Continentals Staaten eine heillose Quelle innern Berderbens. Diese Quelle hat sich so allgemein und überlausend ergossen, daß dieselbe sogar in England selbst jurückzustließen scheint, indem die Fixitäts-Clemente nunmehr auch in England zur Beratung gezogen werden. Als wenn seine Fixität ihm niemals entschüpfen könnte, hat auch England den Fehler begangen, zu sehr seiner eigenen Beweglichkeit zu psiegen. Dies beweisen die außerordentliche Masse künstlicher National-Armunth, welche in demselben ist, und die, durch selbige veranlassten, sortwährend in seinem Innern ausbrechenden Unruben ").

<sup>&</sup>quot;) "London, December, 1829."
"Die traurige Statistif des Armenwesens bei uns liefert das

<sup>&</sup>quot;Refultat, dag von 100 Armen 99 aus Arbeitslosigkeit oder Ber"ichwendung arm geworden find. Berschamtheit und Sprgefahl "unter dieser ungläcklichen Klasse hat seit 14 Jahren um 50 p. Ct., "ab., dagegen die Reigung zu hitigen Getranken in demselben "Zeitraum um eben so viel Procente zugenommen."

<sup>(</sup>Beitungsartifel.)

## Bierter Eheil.

# Innere Armuthequellen.

Und wann Giner bes Rachts auf feinem Bette ruben und schlafen foll, fallen ihm mancherlei Gebanken vor. Wenn er gleich ein wenig rubet, so ift es boch nichts; beun er erschrickt im Traume, als fabe er bie Feinbe kommen.

Sir. XL, 5, 6.

#### Erfter Abichnitt.

## Quellen ber Quellen.

§. 1. Menfcliche Schwachheit, auch in geiftiger Sinficht.

Bobe und Riebere.

Dir haben schon einen Blick auf die menschliche Schwachteit in physischer hinsicht geworfen. Die Gedanken kömen bei dem Gegenstande nicht verweilen, ohne daß sich unserer ein tiefes Mitteid mit Andern, und mit uns selber, ber mächtigt.

Zwar ist der Ausdruck: menschliche Schwachheit, burch das eben, was ihn bekräftigen sollte, nämlich durch den häusigen Gebrauch, abgestumpft und beinahe simlos geworden. Er ist eine inhaltslose Phrase, wie so viel

andere, welche das erste Mal, wo sie gebraucht wurden, inhaltsschwer waren. Mir hat er die Neuheit und Kraft des ersten Mals, weil meine eigenen Betrachtungen ihn mir entlocken. In dem Umfange, in der Wahrheit, wie ich ihn erfasse und verstehe, wie stark, wie voll, wie nies derbeugend!

Man kann aber zweifelhaft sehn, ob die menschlicher Schwachheit nicht noch mehr, als in physischer Hinsicht, in geistiger Hinsicht Mitseld verdiene. Wenn man den Menschen in geistiger Hinsicht betrachtet, so muß man, trot ber großen Schöpfungen seltener Köpfe, die oft eben so wenig, wie andere, von Schwachheiten frei waren oder sind, beinahe verzweiseln.

Die niebern Rlaffen, mit Ausnahme weniger Gingelnen, gelangen faft nie jur klaren, felbfiftanbigen Ginficht in geis fligen Wahrheiten. Die meiften Gegenftanbe vernunftgemager Betrachtung bleiben immerwährend außerhalb ihres Der Geist wird bei ihnen durch anstrengende Arbeiten und qualende Lebensforgen unterbrudt. Berfum: mert, abgeftumpft, gelähmt, erblindet, entwickelt fich ber Geift bei ben niebern Rlaffen noch unbeholfener, fcmerfälliger, rauber, verzerrter, als das Aenfiere. Ihre Anfichten find eng und niebrig; ihre Leibenfchaften gligellos umb thierich; ihre Gemutheart, graufam und rachfüchtig. Gewinn ift fur fie bas große Wort, ber Grundton aller Bringen ber Zufall ber Umibanbe ober ibrer Gebanken. natürliche Berftanbesgaben die Einzelnen in die Sobe, fo find fie in ber Regel ungleich ftolger, ehrfüchtiger, barter, unguganglicher, empfindlicher, als die ruhigeri, ber Murben med Berbeugungen bereits gewohnten Reichen und Groffen, bie nur ihre Borguge ju behaupten, aber nicht erft ju verfündigen und zu bestätigen haben. In der Armuth felbft liegt die größte Onelle ber Armub.

In Bezug auf Regierungewesen find die Miedern in ihren Aussichten kurzsichtig. Sie betrachten den gaugen

Stagt, wie ihren fleinen ABirtungefreis; und, was für ibren fleinen Wirkungetreis nach ibrer Reinung angera then mare, mochten fie auf ben gangen Staat ansbebnen. Rum Schreien befitt ein feber im großen Saufen einen aleich febr befähigten Mund, aber nicht einen gleich febr befähigten Ropf um Denten. Die Einzelnen, welche burch ibre Einsichten und ibre Mäßigung vorzugeweise gebort zu werden verdienen, werden von den Unbandigften und Tolften übertaubt und verftummen in ber biindlings folgenden Menge. Dies ift und wird zu allen Zeiten gefcheben; ber große Saufe ift und bleibt immer, was er ift. Die großen Staatsbewegungen find für die Riebern, wie die Erfcheinungen bes Simmels, Ericheinungen, welche ihr Berftandi, mmuittelbar wie ihre Sinne, aufmimmit. Sonne und Mond geben auf, geben unter; ber Mond ift fo groff, wie bie Sonne, und nimmt ab und ju; Sternschnuppen find fat lende Sterne ze. So auch, mutatis mutandis, in Regierungsangelegenheiten. Wenn bie Niebern auch nicht von ber bewuften Unficht ausgeben, bas Gange bem eigenen, einseitigen, fleinlichen Intereffe aufguopfern, bas Ergebnis Da sie vom Staate nur ihren beschränkten Wirhmastreis tennen, fo beurtheilen fie ben Staat falfd, weil im Staate febr wichtige Berbaltniffe berachfotigt werben muffen, von benen fie nicht einmal eine Abnung baben.

Dagegen kennen die Rornehmeren nur Stiquette, Convenienzen, Formen, eigene Autorischt. Man muß sparen, sagt eine weise Regel, um, dei der rechten Gelegenheit, sich freigedig erweisen zu können. Nur um unnüche, uns vernünftige, verschwenderische, anzugassendes Ausselden erregende Ausgaden, Festlichkeiten, Kartenspiele, Gastmähler, Busammenkunste, Auszuge, Wabesahrten, Perdevennen, Jagdpartieen, zc. zu bestreiten, scheinen Wornehmere unt dem Kemen, mit dem Lagelöhner, mit dem Handwerfer, mit dem Diener, mit dem Kinderlehrer, mit dem Anterge-

benen: ju fraufern und ju fnidern. Zon, Gefchmad, dugeres Benehmen, vorzüglich aber ber Zact, find die Bolltommenheiten höherer Ordnung, die felbfigemachten Ibole, benen fie nur ju oft Berdienfte, Renntniffe, Talent, Gelinnung, ja felbit eigenes Gefühl und innere Ueberzeugung aufopfern. Singegen wirken bei ihnen Mahrheit, Sittlich-Beit, Sottesfurcht bauffg nur als fowache Grunde gegen bie fogenannte Ehre. Weil, auf einem Ball ber Gine mfällig den Andern mit dem Ellbogen fließ, oder ihm anf ben Bug trat, morben fich Beibe gegenseitig, mabrent fie für Religion und Glauben nicht einen Bluttropfen vergie= Ben würden, auch vielleicht gar berselben spotten. nach der Dent: und Lebensweise der Bornehmern hauptfaclich ju vermeiden ift, bas ift nur bas Lacherliche. Bon einem napoleonischen Morbe ift gesagt worden: Es ware nicht blog ein Berbrechen, sondern fogar ein Rebler gewesen. Huch bie Rebler selbft find, bei ben Bornehmeren, bas Wenigfte, wem fie nur nicht jum Lacherlichen bie Das ift fundhaft! wurde ihren Ohren Seite bieten. laderlich flingen; aber: Das ift laderlich!... Bierin liegt für fie bas Sunbhafte.

O tempora, o mores! ift es nicht, was ich ausrufe. Es war in der Welt nie anders, nie besser. Unter den Juden, den Griechen, den Römern, im Mittelalter, waren Große und Bolf, was sie jetzt sind; — oft noch schlimmer. Uns aber, die wir uns Christen nennen, ist es unverzeihlich, daß wir nicht ungleich besser sind. D sündhafte Menscheit, o menschliche Schwachheit!

#### 1. 2. Bermabrung gegen Boltes und Gunfibbflinge.

Wenn ich, mahrscheinlich jum Merger ber Demagogie, bes großen Saufens nicht geschont habe, so war ich es auch ber Billigkeit schuldig, bem fleinern Saufen, was auch andrerfeits die sich außerlich als emport stellenden, aber

innerlich fich freuenden Schmeichler fagen mögen, die Maje

Es scheint zwar, als ob ich wohl bessen überhoben sehn könnte, bei den Schwachheiten der Bornehmern zu verweiz len. Die Demagogie hat längst dassür Sorge getragen, daß die Schwachheiten der Reichen und Großen ihnen, in Berhälmiß ihres Ansehens, angerechnet werden. Große und Reiche sind nichts als Eprannen, aber verworrenes Bollsgeschrei ist Gotteskimme. Was der Gersächtige jest begehrt, das ist nicht mehr Gunft, sondern Popuslarität.

Db bas Streben nach ber letten ebler ift, als bas nach ber ersten, untersuche ich nicht. Wenigstens fanden sich, auf Seiten ber Großen, persönliches Ansehen, Glanz und Macht, geschickliches Interesse, Einheit des Willens, him und wieder echte Bilbung, Remnnisse, Seelengröße. Aber um Popularität zu gewinnen, muß der Ehrsüchtige dem großen Hausen auf Rosten der höhern Stände schmeicheln, wie er früher den Großen schmeichelte, dis er wohl einsah, daß er ihnen kein rechtes Zutrauen einstößte, und, um sich in die Höhe zu schwingen, von dem versteckten Pfade der Gunst ablenken zu müssen glaubte.

Darum hat aber die Schmeichelei bei den Großen und Reichen nicht aufgehört. Wenn der eine Schmeichler abgeht, so sinden sich jum Ersatz zwanzig andere. Die Schmeichelei fängt immer wieder an, und bei den Aufgestommenen noch ärger, als bei den Herkmulichen. Dies beweist zum Ueberdruß die weltbekannte Giroustterei. Der Unterschied mit früheren Zeiten ist nur der, daß wir zwei Arten der Schmeichler haben, die Boltshöflinge und die Gunsthöflinge.

Gunsthöflinge und Bollshöflinge mögen mich verkenern, wie sie wollen. Ich strebe eben so wenig nach Popularität, als nach Gunst, nach Gunst eben so wenig, als nach Popularität. Plur Eins bezwede ich: Allerseitiges In-

sichtehren, in so descendere, bamit Rleine und Große, ihrer selbst bewußt, das werden und bleiben mögen, was Gott will, daß sie sehn sollen. Bon diesem Standpunkte geben die Bolksauswiegler nicht aus, und machen daher meine Bemerkungen nicht überstüffig.

Die höhern Rlaffen muffen den untern, welche sich weber zu regieren, noch zu helfen wissen, zum Bormunde dienen. Christlich muffen sich die untern Rlaffen fügen, aber christlich muffen auch die böhern handeln und denken. Indem ich daher mich mit den Duellen der Armuch besschäftige, darf ich eben so wenig die obern Rlaffen, als die niedern, übergeben, wenn ich diese Duellen nach allen Seiten, woher sie sließen, verfolgen will. Wo ich mich an den Enerator. Za, vom Eurator hängt zulest Alles ab; und ich und baher die Großen und Reichen, selbst bei der Beleuchtung der Armuthsquellen, zu meinem Haupthema nehmen.

hiemit verbinde ich auch einen 3wed, auf ben, weit entfernt ibn verbergen zu wollen, ich vielmehr meinen Lefer recht aufmerklam zu machen wünsche. Dieser Zwed ift namlich ber, meinen Lefer volltommen zu überzeugen, daß mir, eben so gut wie irgend einem Undern, die Rebler bewußt find, welche bas Beftebende ju begleiten pflegen, und daß, wenn ich bennoch mich so bestimmt für die Erhaltung bes Bestebenben erflare, bies aus ber aufrichtigen, umparteilichen, uneigennüttigen, wohlgepruften lleberzeusgung berporgebt, daß der Umfturg des Bestebenden mit noch größern Sehlern die Botter bedroht. In der Belt ift nur swifchen Hebeln zu wählen, wie man fich auch breben, was manand beginnen moge. Der Weife unterzieht fich aber beute. lieber ben kleinern, als fich morgen ben größern unfehlbar-Diese Unsicht scheint mir in der That um foweiser zu febn, als die Achtung für bas Bestehende die Möglichkeit feiner fortschreitenden Bervollkommnung keinesweges ausschlieft.

§. 3. Rleine Tehler ber Großen werden große Tehler für die Rleinen.

Male
Vere
Displicere,
Quam placere
Adulando.

Da die Großen den ganzen Staat, oder einen bedeutenden Theil deffelben, in Einen Blick fassen muffen, so entgehen ihnen die Berhältnisse des Einzelnen. Sie treffen zum allgemeinen Besten allgemeine Maßregeln, und die Berhältnisse einer großen Anzahl von Einzelnen werden gestört oder vernichtet. Das allgemeine Beste wird zum allgemeinen Schlimmsten.

Bisweilen erachten sie es sogar unter ihrer Würde, in's Umftändliche einzudringen. Eine, ja viele Familien werden unglücklich, weil ihre Angelegenheit nicht so einfach starftellen ließ, daß sie in einem Ru burchschaut werben konnte.

Es fehlt an Zeit! — Ja, wenn Zeit auch zu ben ber reits angebeuteten ummüßen Dingen fehlte!

Es giebt Manner, welche trefflich eine Angelegenheit entscheiden, wenn dieselbe sich von selbst darstellt, wie sie ist, oder sich durch allgemeinere Ansichten und Geundschebeurtheilen läßt, und welche, wie blindlings, ihr Urtheil fällen, wenn die Angelegenheit von einer Reihe coordinirter Umstände zusammengesetzt ist. So wähnen Manner von hohem Geiste durch allgemeine Concurrenz umerschöpssiche. Reichthumsquellen den Bölkern zu eröffnen, und eröffnen ihnen, ohne es zu ahnen, ungeheure Duellen künstlicher-Armuth.

Es liegt überhaupt im menschlichen Geifte und befonbers in ben großen Geiftern, so wie in benen, die, vermöge ihrer boben Stellung, mit großen Dingen fich zu beschäftis gen gewohnt find, daß sie das Einzelne zu wenig achten, und sich mit: Allgemeinheiten, mit einem Ueberblick bes guigen.

Allgemeinbeiten find bobe Leuchtburme, welche ber menschliche Berftand fich erbaut bat, um die Menge ber Dinge überschauen ju tonnen. Man weiß aber, wie bie auf bem Strafenpflafter wimmelnden Menfchen, von ben über benidben wie ein Luftballon ichwebenden Gallerien eines boben Thurmes ericeinen. Die boberen Staatsbeamten, die Großen, die Reichen, werden in der Runft bewandert, Die Geschäfte zu überblicken, zu leiten, zu beseitigen, ober abzumachen. Allein ber Menfch fam nicht Alles um: faffen. Richt selten verliegt er auf der einen Seite eben fo viel, als er auf der andern gewinnt. Weil Sobe, nicht mehr im Ungefichte, und noch weniger von unten binguf, fondern nur von oben binunter die Meufchen überfchauen, weil fie mit Geschäften aller Art überlaben find, und, inbem fie diefe Geschäfte beffer handhaben und tennen lernen, entgeben ihnen die Monfchen felbft, ihre Bedirfniffe, ihre Sorgen, ihre Leiben. Bur Perfon! beift es in ber Gefcaftsfprace nicht, fonbern: Bur Cache! Dies ift ber menbliche Unterschied wischen bem Reiche ber Menfden und Gottes Reich. Alles unmittelbar anschauend, bedarf Gott unferer logischen Dentformen, unserer Alligemeinheiten nicht. Unfere Allgemeinheiten find nur ein, von Seiner unendlichen Weisheit und Gute bem fowachen, aber bod ju Seinem Chenbilde erschaffenen Menschenverstande verliebener Erfat Seiner, alle Einzelnbeiten unmittelbar umfaffenden Gegenwart. Er vernimmt nicht weniger bas fille Gebet bes Einzelnen, wenn er gleich bas Gange, bas Magemeine leitet.

Je allgemeiner man eine Sache macht, besto einsacher wird sie. Die Generalisation, bas Berallgemeinern besteht barin, einzelne Merkmale wegfallen zu laffen. Je mehr man in bas Einzelne bringt, besto schwieriger wird bie

Sache, weil die Merkmale fich bei febem neuen Schritte baufen. Es ift baber ungleich schwieriger, mit Buziehung ber Umftande über die Dinge zu urtheilen, als wenn man fich begnügt, barüber mit einigen Worten zu verfügen. Der vollfommenfte Staatsmann, wie fiberhaupt ber befte Ropf in jedem Rach, ift berjenige, ber mit gleicher Leich: tigfeit mit Allgemeinheiten und Ginzelnbeiten fpielt, Maffe ber Einzelnheiten in einem Staate genau fennt, und jugleich die Staaten, wie einzelne Individuen, einander gegenüber ftellt. Mus ben fleinften, an fich geringfügigften Details besteht boch gulett bas Größte, was ber Menfc nur zu Stande bringen fann. Selbst die gange Erde, und das ganze Universum, besteht nur aus einer Unendlichkeit von Theilden, ober Rraftchen, beren jedes für fich zu wirken scheint, und beren Theilbarkeit, vielleicht wie die des Raums und ber Zeit, welche burch fie bestimmt werben, wiederum in's Unendliche geht. Die Gottheit, welche die Simmels raume mit Sonnen und Weltspftemen bestreut, scheint bei ber volltommenften Ausbildung einer Biene, eines Schmetterlings, eines Bergiffmeinnichts, eines Mooskielchens benfelben Gefallen zu finden. Sie scheint noch mehr Gefallen an einer Biene ju finden, als an bem Monde, ba fie ber felben Leben und eine gewiffe Intelligeng verlieb.

Ihr treues Abbild müßten die Großen sehn. Man macht sie zu Göttern auf der Erde, und Götter müßten wirklich die Großen sehn. Aber sie sind nur Menschen! Bei der sie umgebenden Pracht, bei ihrer Unsemmiss der Leiden der Menge, bei dem Verschweigen der Wahrhelt von Seiten ihrer Umgebung, der selbst die Wahrhelt verschwiegen wird, bei den ewigen, sich unter der Maske der treuesten Wahrheit überall einschleichenden Schmeicheleien, muß man sich wundern, daß sie dennoch, wie die Ersahrung zeigt, fanster, freundlicher den Staat regieren, als Andere zu thun psiegen, die an's Ruber kommen und es angeblich besser machen wollten. Dies erkläre sich zum

Theil aus benfelben Gründen, weshalb in ber Regel ein Landgut beffer burch den Erbherrn, als durch Pachter verzwaltet wird.

## 5. 4. Berebfamteit und Boblrebenbeit.

| Tel | excelle | à | parl | or, | qui | juge | • | • |  | • |
|-----|---------|---|------|-----|-----|------|---|---|--|---|
|     |         |   |      |     |     |      |   |   |  |   |

Gefährliche Männer für die Staaten sind oft die berechten. Weil Wohlredenheit und Beredsamkeit lies berzeugung bewirken, so ist das Borurtheil entstanden, daß: Wer schön spricht, auch richtig denke. Man stellt et sogar als Grundsatz auf. Es wird behauptet, daß tichtige, ein sestes Ganzes bildende Gedanken auch immer wohlgeordnet und einleuchtend vorgetragen werden, und daß ein verworrener Bortrag, ein unvollständiger oder dunkeler Ausbruck, auch eine Dunkelheit, eine Berworrenheit, und Unrichtigkeit der Gedanken verrathe.

Das ist grunbfalsch. Ich halte die Deutschen für tiesere, umfassendere, spstematischere Denker, als die Franzosen; wer die Franzosen sind doch bei Weitem beredsamer, als die Deutschen. Ein französsischer Flacktopf ist oft im Ausden den besten Genien Deutschlands überlegen; und, während die inhaltsschweren, aber schwerfällig geschriebenen Productionen des letzen nur von einer geringen Anzahl Leser gewürdigt werden und lange der großen Welt undekamt bleiben, so hat schon die seichte Schrift des erstern alle Lesezirkel von ganz Europa durchwandert und beschäftigt.

Die Franzosen, welche, im Gegensatze zu ihrem Leichtsim in andern Dingen, mit ihren National = Klassikern, viel beständiger als die ausdauernden Deutschen sind, hören nicht auf, und werden weder satt noch müde, folgende wei, zur sprüchwörtlichen Maxime gewordene, allerdings recht sließende Berse ihres Boileau zu wiederholen: Ce que l'on congoit hien, s'énonce clairement; Les mots, pour l'exprimer, arrivent aisément.

Art poét. I, 153.

lleber den Einfluß, den diese zwei einzigen Berschen auf den Geist der französischen Nation, und vielleicht selbst der deutschen, auf welche der französische Geist nicht ohne Rückwirkung bleibt, ausgesibt haben mögen, ließe sich eine Ubhandlung schreiben.

Den zweiten Bers widerlegt indessen schon der Dichter selbst, indem er, namentlich in den satirischen Gedichten: Sur mon esprit, und: Sur la rime, darüber so sämmertlich lamentirt, wie les mots ihm schwer beisallen wollen. Za! wird der Franzose einwenden, nicht les mots, sondern la rime! — Doch besteht la rime nur in les mots. Welche rime aber der Dichter brauchte, wußte er dien, und vorhanden waren auch les mots, da er sie endlich sand. Daß sedoch les mots nicht so aisement kamen, erhellt noch aus der Stelle der Epitre à Lamoignon, worin er sagt:

Je trouve au coin d'un bois le mot qui m'avait sui, ein Insall, den er als ein wahres Jägergläck anzusehen scheint. Was bedeutet ferner das Wort dien im ersten Bers? — Deutlich? Eine irrige Unsicht kann bennsenigen, der sie hegt, sehr deutlich sehn. Dem Tycho de Brahe war sein planetarisches System, obgleich es an sich widersinnig genug ist, gewiß deutlich. — Richtig? Aber der Dichter sagt selbst:

Tel excelle à rimer, qui juge sottement.

Art poét. IV, 82.

Falsch war schon die unbedingte Behauptung: s'enonce clairement, wenn dem Worte bien der Sim: deutlich, beigelegt wurde; durch den, im Worte dien liegenden Doppelsinn wird sie es noch mehr.

Dentfabigfeit ift Gine Gabe Gottes; Berebfamfeit, Wohlredenheit eine andere. Beide tonnen, wie Coonfeit

und Augend, in einer Person vereinigt sehn; die eine setzt aber keinesweges unbedingt die andere voraus. So wie man Schönheit mit Unsittlickleit, Berderbtheit, Laster, nur m oft verbunden sieht, so ist auch oft ein ganz falscher Geist mit dem einnehmendsten Vortrag, mit der größten Krast des Ausdrucks, mit hinreisender Veredsamkeit ausgestattet. Vor den Sprenen können also Machtpersonen nicht zu sehr auf ihrer Hut sehn.

Um die Ansichten, welche ihnen mit foldem gefälligen Huffe der Rede vorgetragen werden, nach Gebühr ju wurbigen, muften fie diefelben fich durch den noch einmal auseinandersetzen laffen, ber, mit ber ftrengsten Wahrheit, mit ber grundlichsten Sachkenntniß, kaum Ueberzeugung ju bewirfen vermag. So murben oft berrlich flingende Borfoldge in ihrem Nichts, bisweilen gang verderblich, erfcheis "Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, "wohnte einmal einer Sitzung bes Gerichts zu Minben "bei. Als der Abvokat der flagenden Partei seine Sache "mit allen möglichen Grunden vortrug, leuchtete bies bem "Könige mit folder Wahrscheinlichkeit ein, daß er fagte: "Der Mann bat Recht. Aber nun trat ber Abvofat "bon ber Gegenpartei auf, wiberlegte jenen mit foldem "Rachbrud, und behauptete seine Gerechtsame mit so vieler "Runft, daß der darüber verdroffne Monarch die Berfamm= nlung verließ, und im Weggeben fprach: Der Mann "hat auch Recht." ")

Wenn der Beredte mit dem Talent des Ausdrucks auch die Kraft des Genies besigt, so geschieht häusig, daß sein Genie sich durch eine gewisse Coquetterie des Talents verleiten läßt. Eicero gesteht selber: Neque vero mihi quidquam praestabilius videtur, quam posse dicendo tenere hominum coetus, mentes allicere, voluntates

<sup>&</sup>quot;) Geschichte ber Mart Brandenburg, von G. E. Sallus. Ballichau, 1803. Vter Band, Seite 26.

impellere quo velit; unde autem velit, deducere. (De Orat. I, 8.) Dies flingt ungefahr fo, als wenn man mit ber Wabrbeit und ben Grundlaten, wie mit Reberballen, gum Beitvertreib und jur eigenen Beluftigung, fpielen burfte, wie man wollte. Der achumasmurbiae. große Rebner, welcher felbft Moral und Gerechtigfeit aufrichtig forberte, meinte es freilich nicht fo; allein, baf es oft fo geschehe, bleibt leiber nicht minder gewiß. gebe auf ben Berebten nur Ucht. Bemerten wird man, baff, so wie eine schone Frau felten bie Schonheit einer andern rübmt, auch er ungern und seiten bem, nach dem Ruhme der Beredsamkeit strebenden Mann alle Gerechtigkeit wiberfahren läft. Gitelkeit und Reid find oft mit dem Talent angeboren, und bas Talent, bas nicht beftandig gegen biese Saklichkeiten wacht, wird oft von ihnen verführt. Der Berebte macht fich baraus ein Spiel, die besten Borfdlage icheitern ju laffen und ichlechte burchmfeten. Es ift fa, mag es ihm fcheinen, fein Berbienft, m beweisen, daß zwei und zwei vier sind. Aber barzuthun, daß fie drei ober funf ausmachen, eine gange Berfammlung bavon zu überführen, wenigstens bie Wiberfacher und Zweister jum Schweigen ju bringen und ju gwingen, bas ift erft Talent und Triumph. 3ch flihrte die frangbfifche Faconde an. Die Frangofen mogen ofter, als wir, Gelegenheit haben, Beobachtungen ber Art anzustellen. Gagette fagte por Rurgem bierüber ein treffendes Wort. "Die Majoritaten," hieß es in ber genammten Zeitung, "find leichte Windfahnen, die fich nach jedem Sauche bre 3,ben, ber aus berebtem Munde bervorfommt."

Was Majoritäten begegnen kann, kann auch der einzelnen Machtperson widerfahren. Am gefährlichsten sind gerade diejenigen Beredsamen und Wohlredenden, welche am meisten von der Freiheit reden, sich beständig als Freiheitsfreunde, Freiheitslobredner, Freiheitsverkündiger, Freiheitsverschieter auswerfen. Unfehlbar sind sie die ärgsten Desposerschieden

tin. Ihre angebliche Freisinnigkeit ift bas untrüglichste Beiden ihrer Unzuverläffigkeit und innern Berkehrtheit.

In Diesem Betreff ift ein wichtiger Umftand nicht aus ber Acht zu laffen. Es ift nämlich ber, daß Reuerungen, angeblich zu lange Zeit ertragene Migbrauche, vermeintliche Berbefferungen, Schöpfungen nach Idealen, gegen welche die Wirklichkeit immer fehr unvollkommen erscheinen muß. ein viel weiteres, fruchtbareres, anziehenderes Reld für die Rebe barbieten, als Friede, Gefet, Ordnung, einfache Rube. Dier bewegt fich die Rebe in bem folichten, bekannten, gewohnten Alltäglichen; bort aber in den schmeis delnden Traumen der Infunft, welche die Rebe bichterifd ausmalen kamn, wie sie will, in den trügerischen Traumen ber Leibenschaften, welche fie erregt, und benen fle Paradiefe vorspieaelt. Der Unterschied ist berfelbe, als zwischen Romanen und Geschichte, zwischen ber sonntägigen Predigt mb dem neuen Theaterstück. Daß die Menge fich bethören laffe, ift erklärlich. Gebildete müßten aber Worte und Sachen unterscheiben, und die Otter bemerten, die unter ben Blumen schleicht.

Wie, nach dem Gebrauch, der von ihnen gemacht wird, Wohlredenheit und Beredfamkeit zu den verhängnißs vollsten Quellen künstlicher Armuth zu rechnen sind, scheint mir keiner Rechtsertigung zu bedürfen. Es ließe sich die Frage ausstellen, ob sie nicht eben so viel, und vielleicht noch mehr, den zwei großen Plagen der Zeit, dem Unsglauben und dem Aufruhr, als dem Frieden und der Relission förderlich gewesen sind?

Ich wiederhole es: Ein Borurtheil, und ein höchft gefchrliches ist es, zu glanden, daß der Bestredende auch zugleich der Bestidenkende sei. Statt Vertrauen, muß die blübende Rede gerade Mistrauen einstößen. Doch, wer mit Wohlredenheit, Kenntnisse, Berstand, Aufrichtigkeit, Hingebung, verbindet, und Gott, welcher Mund und Herz unterscheidet und mit einander zusammenhält, sürchtet, der ift ein taufenbfach werther Menfch und ein Gefandter Gottes. Denn wir fehlen alle mannigfaltiglich. Wer aber auch in keinem Wort fehlt, der ift ein voll= tommener Mann, (St. Jao. III, 2.)

#### §. 5. Bermaltungs = und Gerechtigfeits Recept.

Es ist Gottes Ehre, eine Sache verbergen; aber ber Könige Ehre ist es, eine Sache erforsichen. (Sprüch. XXV, 2.) Die Großen, auf benen in der Regel noch mehr große Geschäfte und Ungelegenheiten lasten, als kleine auf den Kleinen, können aber ummöglich die einzelnen Umstände jedes Einzelnen kennen lernen und prüfen. Diejenigen, die, wie Mose, (II. Mose, XVIII, 16.) es ihun wollen, unterliegen der Masse. Für einige Angelegenheiten, welche sie mit strenger Genauigkeit zu Stande bringen, müssen sie ein die größern vernachlässigen, und, wie man sagt, über's Knie brechen. Sie sind daher immer nothgebrungen, Untergebenen das Umständliche zu übertragen und sich, mehr ober weniger, auf deren Bericht zu verlassen.

Allein in der Macht der Großen stehen zwei Mittel, durch welche sie beinahe ganz denselben Zweck erreichen können, als wenn sie selbst bei jeder Sache von dem Umständelichen Kenntnis nehmen wollten und könnten.

Das eine besteht barin, baß sie von Zeit zu Zeit er nige von ihren Untergebenen abgemachte Sachen ganz um erwartet selbst revibiren, oder wenigstens burch andere, ben ersten ganz frembe Untergebene revibiren lassen.

Das zweite ift, daß, wenn Rlagen über gewiffe Entscheidungen eingehen, sie die Beweisstüde einfordern, und diese ganz andern Behörden oder Personen zur Prüfung und Berichterstattung zustellen.

Bei wohl organisirten Berwaltungen bringt schon, wenn auch nicht auf dem Wege der Instanzen, wie bei den Gerichtsbehörden, der einsache, gewöhnliche, natürliche,

idest eingesthem: Geschäftsgang am folde, oft sehr maseigenitige Controlle mit sich. Diese fülle, forwährende, Bertrauen einstößende Controlle verdient aber me Zeit mm so mehr hervorgehoben und anerkamt zu werden, als das verderbliche, Alles in Eins austösende und zusammenwerfende Centralisations-Spstem immer weiter um sich zu greifen scheint. Sie ist eine, die Hauptsache ergänzende Bedingung, welche ein weiser Gesetzeher nicht aus dem Auge perlieren darf.

Eins mans rebbe, eine halbe rebbe; Dan fall billich verhoren bebbe. \*)

In dem lobenswürdigsten Bemüben einer Regierung; daß Wein redliche Leute angestellt werden, (II. Mose, XVIII, 21.) liegt, bei der jenigen Bervielfaltigung der gesellschaftlichen Berhaltniffe, noch nicht eine ficherftellende Gewährleis fung, daß ihre eblen Absichten durchgangig in Erfüllung geben. Dft verfteben es Leute, fich als wollfommen recht Maffen nach oben ju ftellen, die nach unten in einem mbern Lichte ericheinen. Much kann jedem rechtschaffenen Mann, im Drange der Geschäfte, in der Ermüdung, Berfreuung, vielleicht auch selbst in der Leidenschaft, ein Berfeben, ein Frethum, ein Fehler, und sogar eine Sandlung mischlüpfen, die er selbst, wie Ronig David, an einem andern firenge verponen wurde. — So mabr ber Berr lebt, der Mann ift ein Rind des Todes, der das gethan bat. - Du bift ber Mann! - (II. Sam. XII, 5. 7.)

Doch underfeits nuß man auch nicht vergeffen, bas es Duerulanten giebt, welche nie zufrieden find, als wenn fir neue Urfachen jum Dueruliren finden können, und fich ju Borfatze gemacht zu haben scheinen, fich zu kunstlichen Armen zu verqueruliren. Das ewige Dueruliren

<sup>\*</sup> The Sinfdrift am Borplas (Borzimmer) bes Kaiferfaals

ift für sie eine Duelle ber Armuth, und fie jur Buste ernstlich zu verweisen, gehört zu ben Mitteln, der Armuth vorzubeugen.

#### 5. 6. Der Bornehmeren Runftliebhaberei.

Was neben den andern, immer herschenden Leidenschaften, die ganze Welt, vorzüglich aber die Vornehmeren, einemmt und bethört, das ist die übermäßige Liebhaberet site die schauspiel, Musik, Malerei, Bildhauerei, Baukunst, Archäologie 2c. Diese zum Mebermaße getriedene Liebhaberei wirkt um so nachtheiliger auf das Ganze, als sie so höchst umschädlich zu sent scheint, ja vielmehr als höchst lobenswerth vorsommt, und allerseits bewundert und gepriesen wird.

Mein Urtheil hiersber dürfte uneigennstig erscheinen, da ich mit einer Familie verbunden bin, in welcher, wenn gleich neben ernsteren Dingen, Dichtlunft, Mafit, Miterthemer, Rupferstecherkunft, Maserei, mit Erfolg und zum Theil bis zur Celebrität getrieben werben, und längst getrieben worden sind.

So sehr ich selbst diese Kunste schätze und liebe, so viel ich selbst ihnen verdanke, da sie mir die theuern Züge des geliebten Sohnes zurückrusen, so kann ich doch nicht ohne schmerzliche Empsindung sehen, wenn sie dei den Borwehmern, dei den Reichen, dei dem Zeistern Theil des Publicums, das immer so gern dem Beispiel der Reichen und Vornehmern folgt, im Allgemeinen fast allein Eingang sinden, wenn sie das gründliche Rachdensten, und das Rächessindliche überhaupt, durch das Sinnticke, Aeusserliche, Ausschalliche, durch das, nur zur Unterhaltung, zur Mode, zur Liedhaberei Gehörige, verdrängen, und vor den Wissenschaften, vor den anstrengenden Forschungen des Gelehren, vor den nühlichen Werken guter Schristeller, nor den, in die Gradesstille der Registraturen und Archive beigesetzt

werbenben milifanien Arbeiten bes Staassbieners, ben Bors mg erhalten.

Macht ber Reiche eine Reife, so wied die Entfernung von einer großen Stadt, ober von einem ausvofaunten Orte mm andern, als aller Aufmertfamteit unwürdig gehalten, und bie Beit, welche die Burkdlegung berfelben erforbert, ale eine verlorne angeseben. Die Doft, die bestellten Pferbe, konnen nie schnell genug fabren; und, sobald man angefommen ift, rubmt man fich, in ber und ber Beit, in fo und fo viel Lagen, Stunden und Minuten den weiten Beg gurudgelegt ju haben. Für bie reifenden Bornehmern besteht bie Belt eigentlich nur in Giner großen Stabt. Der gewöhnliche Aufenthalt folder Reisenden ift Die Mitte, und fammetliche befuchte Stiftete find nur verfchiebene Biertel. Da fie alle der Reugier biefelben Gegenftande barbieten, fo tomte man im gewohnten Stadtviertel rubig Beiben. Denn was thut man, wenn man in fenen entferntern Stadtvierteln erfcheint? Runftsammlungen, Gemalibegallerien, Mufeen, große Gebaube, Theater, Rirchen, in fofern fie zu merkwurdigen Gebauben geboren, ober bei rihmte Gemalde, Bildbauerwerte enthalten, werben befucht, und einige lebende Klimftler gefeiert. Dantit ift ber Swed des Aufenthalts erfallt.

Um aber über die gesehenen Gegenstände sprechen und urtheilen zu können, ist Kunstkenntnis und, wo möglich, Kunstädung erforderlich. Auf Kunststum und Kunstker igkeiten wird also eine kostdare Zeit verwendet, von ernsten, die allgemeine Wohlsahrt bezweckenden Dingen die Aufswerksamkeit abgeleitet, und die Neigung zur Oberstächlichkeit und Frivolität immer mehr und mehr gestärkt.

Man preift das als ein herrliches Land, wo man ihone Opern, kofibare Gemalde, prächtige Gebaude, ber rühmte Bildhauerwerke gefehen hat, und man glaubt, das eigene würde auch ein herrliches Land sehn, wenn es nur ihnliche Schähe befäse. Die Loben der Menge, der bittere

Schweiße Aenfender, Die " mur frakfannengugemeffen, dach Stüdchen schwarzes Brod zu verzehren haben, bleiben dabei unberüdsichtigte Denn mur wenig Menschen fünd so chätig, so universell, daß sie aus Alles pugleich denkung

Es ift unandlich bester, wenn die Reichen sich den Künsten ergeben, als wenn sie von Kändelrien oder gar von Unsschweisungen sich hinreisen lassen, wou Gelogenheimen und Beispiele sie stürmend hinreisen wollen. Allein ein Unglück ist es doch, wenn sie aledann glanden, alles gethan zu haben, was ihnen in ihrer Stellung obliegt. Die schönnen Künste sind ein Mittelding zwischen sinnlichem Genust und höhersen Denken. Diesem sollen sie gleichsam zum anlodenden Borhof dienen. Wer dabei stehen bleibt, der hat nur den halben Weg zur vollständigen Ausbildung des Menschen gemacht.

Bon vielen Menschen ift nicht zu verlangen, daß sie weiter gehen; allein es ist auch nicht gleichgültig, zu wissen, daß man weiter gehen könne, und solle, wenn man es kann, und daß, weil man so weit gekommen ist, man darum nicht die höchste Stufe der Bollkommenheit und wenschlicher Ausbildung erreicht habe. Aber zum Ziel getommen zu sehn wähnt, dleibt siehen, und glaubt nicht, sich und andern noch neue Anstrengungen: schuldig zu sehn.

Doch, was die Wornehmern anbetrifft, so muß man ench nicht vergessen, das, bei dem ewigen Etiquettenzwang, in wolchem sie leben, bei ihren ermüdenden großen und kleinen Geschäften, außerordentliche Zeystremmgen ihnen billig zu gönnen sind. Daß Virtuosen, Schauspieler, Sauger, Tänzer ze. bei ihnen Zurint sinden, darf nicht in Ansschlag gebracht werden. Abgesehen davon, daß es auch unter solchen Künstern, namentlich in Deutschland, wissenschaftlich gabildete und sittlich achtbare Personen giebt, so ist das ein Wergnügen, wie ein anderes. Alfen und Papageien theilen benselben Borug mit diesen Künstlern; das darf die wissen

idafelich bober Stehenden um fo weniger neibifch machen als ihnen murbigere Memter vorbebalten werden. Es gebort mm Wefen des Tangers, daß er fich fo gut, wie irgend ein Sofmann, ju verbeugen verftebe, und ju bem bes Schauspielers, bag er ihm an Berftellung nicht nachgebe. Außerbem haben fie Berufemäßig viele Artigfpiten in Bereitschaft, und sind gewohnt, auf Theatern ju erscheinen und bie Kassung nicht zu verlieren. Kinden aber auch ausgezeichnete Belletriften, Componiften, Dichter, Maler, Bilba bauer, Architecten, Archaologen, bei ben Bornehmern Bus tritt, fo ift es fur die Wiffenschaft, und fur die bentenden Röpfe überhaupt, ein gunftiges Zeichen und ein Wink, ben fie aber leider, besonders in Deutschland, nicht zu benuten verstehen. Wenn die denkenden Röpfe nicht gleiche Aufnahme finden, so find sie oft selbst baran Schuld, weil sie ben außern Unftand, bas Gefällige, Liebenswürdige, Gewandte des gesellschaftlichen Benehmens vernachläffigen. Daber werben fie auch vernachläffigt.

Schon ware es, wenn die Bornehmern häufiger ben erften Schritt zu machen versuchten, was ihnen auch wohl pfiehen burfte. Ein boberer Umgang wurde den benkenden Röpfen den fehlenden Anstrich geben, mehr Gefchmad beibringen, durch Aufmunterung zu einem höhern Aufschwung gereichen, und ihre fo oft excentrischen Ibeen, burch Welterfahrung, concentrifder machen. Dagegen würben bie Bornehmern in diesem Umgang bisweilen Ideen fcopfen, welche in Runftlerköpfen nicht aufzugeben pflegen, und zugleich einen Ruhm fich erwerben, ben die Rünftlerwelt ihnen nie geben kann, und der ihnen in der Regel fehlt. Manche deutsche Bofe, felbst bes ersten Ranges, geben ichon bierin ein Beispiel, bem, wie es scheint, Reiche und Bornehmere, ohne sich zu fehr berabzulaffen und zu compromittiren, wohl nachfolgen könnten.

In den Bornehmern wünschte ich eben so wenig Uniberfitäts : Professoren, als ausschließliche Runftliebhaber ju sehen. Ich wünschte aber, daß ihr Eifer allgemeiner, gleichmäßiger vertheilt wäre, und daß der Ernst der Wiffenschaft sie wieder in den Ernst ihres Berufes einlenken ließe.

Der Beruf der Boberen ift, die allgemeine Wohlfabrt gu befordern. Ein gu großer Gifer, fowohl fur die Wiffenschaften, als für die Runfte, tann fie von diefem eblen, beiligen Beruf abhalten. Den Runften muffen, in der Babl, bie Wiffenschaften vorgeben, und Beiden die Menschbeit; nicht aber die Runft vor Allem. Wenn die Zeitumgen pomphaft erzählen, welche Summen auf Runftakabemien und Runftsammlungen, auf bie baju bestimmten Prachtgebaube und auf die Unterhaltung berfelben, ober jum Ankauf einzelner Runfigegenftande, in Orten verwendet werben, in benen, wie man es bisweilen burch biefelben Zeitungen erfährt, noch so viel Elend herrscht; in benen Urmenschulen und Armenlehrer noch fehlen ober barben; in benen anftandige Arbeitshaufer gur Unterftutung ber Armuth taum ber Ibee nach existiren; in benen Erme mit leeren Sanben ober nur mit ben Brofamen, bie unter ben Tifc fallen, abgewiesen werden; in benen Greise, Wittwen und Baifen, burch unverschuldete Ungludsfälle Betroffene, Urbeitsunfabige und bei ber Arbeit Beschädigte ober Erfrankte mit ihren Familien in Roth und Sorgen fcmachten, nicht Freude, ich gestehe es, nein, Freude nicht, fondern 2Beb muth ift eber mein Gefühl.

#### 4. 7. Bervorragende Dobntopfe.

Db außerordentliche, große, fraftige, thatige Genies in Staatsangelegenheiten sehr zu wunschen sind, ist eine Frage, so sonderbar es auch scheinen mag.

Nichts in der Welt ift schöner, erhabener, bewundernswürdiger, nichts bringt den Menschen, Gott, als Schöpfer, naher, als Genie. Oft aber verhalt es sich mit dem Genie, wie mit dem Golde, dem schönften, kostbarften Metall, welches alle Menschen tauscht, bethört und auf Abwege bringt.

Klare Einsichten, gesunder Berstand, vor Allem aber reiner, guter Wille, sind in der Regel dem transscendenten Genie, sowohl im Ctvil=, als im Militairsache, vorzuziehen. Besser in der Regel ware es, wenn solche Genies sich nur den Wissenschaften widmeten, wo sie, obschon nicht immer, der Menscheit Ehre machen, und wenigstens nicht unmittelbar schädlich werden.

Menn fie die Laufbahn der Staatsangelegenheiten ergreifen, so find fie meistens nur die Geißeln der Menschbeit. Es ist die schrecklichste, demuthigendste aller Erfahrungen über bas menschliche Berg, wenn man sieht, daß ben großen Genies fo oft ein menfoliches Berg abgebt. Durch ibre Schöpfungsfraft tommen fie, unter ben Menichen, Gott am nachften; ihre größten Thaten find aber Berftorung, Berblendung, Taufdung; ihre Schöpfungsfraft verwandeln fie in Bernichtungsfraft; nicht Gott, fonbern bem feindlichen Beifte ber Kinfternif, ben gefallenen Engeln, icheinen fie, unter den andern Menschen, naber ju tommen. 2018 Feld: berren find fie unerfättliche Eroberer und Blutvergießer. Als Politifer geht all ihr verborgenes Thun dahin, andere Lander, felbst das eigene, ju bintergeben, das Bertrauen ber Menschen nur als Werkzeug zur Beforderung ibrer chriuchtigen, einseitigen Absichten zu bemiten.

lleberall und in allen Dingen berühren sich die Unmaße. Die empörendste Gewissenlosigkeit, die tiefste Demoralisation verbinden sich mit dem Genie, wie mit den niedrigsten Stusen der Unwissenheit und Rohheit. Was hilft es uns, daß jenes Genie, mit seinem Adlerblick und seiner durchebringenden Krast, das Glück der Welt machen könnte, wenn es nur die Welt mit Blut, Thränen, Trauer, Ruinen, Senszen, Mühe, Sorgen, Leiden aller Arten erfüllt? Es sündigt zweisach: Durch das Böse, was es thut; durch das Gute, was es unterläßt. Der woralische Kopf, der die

Mitte auf der Stufenleiter der Intelligenz einmimut, ift nicht im Stande, so viel zu leisten; er zerstört aber die Welt nicht, und durch langsames Fortschreiten stiftet er viel Gutes.

Beispiele führe ich nicht an. Manche find uns wu nabe, als daß es nöthig ware. Andere hat die Geschichte, welche so oft nur die Rolle eines Höslings spielt, während sie ihre strengen Urtheile rühmt, mit solchem Glanz umgeben, daß Differtationen erforderlich waren, um meine Beissiele zu rechtsertigen.

Es scheint, als wenn herz und Intelligenz im Menschen sich nur mit Mühe mit einander vertrügen; als wenn im Menschen eine Wage ware, die Intelligenz in der einen Schaale, und das herz in der andern; als wenn die menschliche Natur nicht ftark genug ware, um die Volkommenheit Beider gleich zu erhalten.

Wenn der Fall Ein Mal in Einem Jahrtaufend fich ereignet, fallet, Menschen, auf die Knie und danket dem Himmel!

Bergöttert aber die großen Röpfe nicht, beren Größe mur in der Bergrößerung des eignen Ruhmes und der eignen Macht besteht.

Die hervorragenden Mohntöpfe sollen nicht abgehaum werden. Allein sie sind nicht so sehr zu wünschen, als man es zu glauben pflegt, und bis sie erprobt sind, muß man ihnen nicht zu viel trauen.

# 5. 8. Dein Reich fomme!

Wie fibrigens folche Betrachtungen hieher gehören, if einfach und flar.

Alle öffentliche Einrichtungen rühren von den Mächtigen her, da sie wenigstens von ihnen fanctionirt werden, wenn sie auch nicht von ihnen unmittelbar ausgehen. Sind die Einrichtungen nicht von allen Seiten beleuchtet und geprüft worden, sind sie der allgemeinen Wohlfahrt nicht so

angemeffen, wie fie fenn könnten, fo werden fie jedes Mul ine besto größere Duelle kanftlicher Armuth, als fie eingreifender und umfaffender find.

Die Bedanif, die Statif, geben Mittel an, wie man bet phosischen Schwachheit ber Menschen ju Sulfe kommen tann. - "Gebt mir einen festen Puntt auffer ber Erbe. und die Erde will ich aus ihren Angeln heben!" — Es sind auch abntiche Mittel in ber moralischen Welt; die moraliche Welt bat auch ibre Mechanif und Statif. Mächtigen, noch mehr aber biejenigen, die es werden wollen, als biefenigen, die es icon find, versteben fie icon vollfommen, um die Maffen ber Kleinen ju bewegen. Mien: Sich felbft ju burchichauen, bas: Irode cauron, Nosce te ipsum, ift die allerschwerfte Anforderung, die allerfeltenfte Geiftesgabe. Man muß fich wundern, wenn man fieht, wie weit biefenigen, welche sie zu besißen mabnen, noch entfernt bavon find. Für alle Menichen, groß und flein, ift Erinnerung an die menschliche Schwache beit beilfam.

Ich sagte Anfangs, daß, wenn man den Menschen in geistiger hinsicht betrachtet, man beinahe verzweiseln müsse. Bielleicht theilte der Leser meine Meinung nicht. Nachdent ich mich näher erklärt habe, frage ich Ihn, ob ich Unrecht hatte? Doch fragt es sich wiederum: Warum ist der Zustand der Welt so zum Verzweiseln mangelhaft?

Des peinlichen Rathfels Wort ju finden, ift nicht schwer. Der Mensch wird nicht zum Regieren, fondern jum Regiert : werben geboren.

Nun muffen boch immer einige regieren. Diese folgen also einem Beruf, der ihrer ersten Bestimmung als Mensichen widerspricht, ihnen eine Macht vorleiht, welcher eigentelich nur sibermenschliche Wesen gewachsen sehn könnten. lebermenschliche Borschriften sehlen zwar den regierenden Menschen nicht; sie besinden sich in dem Buche! Allein der vergängliche Mensch trägt selbst auf das Ewige seine

Bergänglichlott über. Für den Welmann ift, zum Wehe der Welt, das ewige Buch, seit beinahe einem Zahrhumdert, oft nichts mehr, als eine Alterthümlicheit, wolche zwar herkömmlich zu den Büchern gehört, die man besitzen foll, aber in den unbrauchbarsten Winkel der Bibliothet verwiesen wird.

Menn die Höhern sich bemätigig dem Worte Gottel unterwersen möchten, wenn zugleich die Niedern sich dende thig von den Großen regieren ließen, so würden die Bössen ihrer Bestimmung gemäß, in Frieden und Freude sich ent wideln; so würde in der Stellung der Großen kein Widen swideln; so würde in der Stellung der Großen kein Widen hurch sie, regieren würde; die der menschlichen Schwachtst anklebenden Gebrechen würden wenigstens erträglicher was den und nicht fortwährend, immer wieder, zum welterschlitternden Uedermaß anwachsen; die Hierarchie der gesellschaft lichen Dromung wäre regelmäßig, vollständig; das obene Ende der Rette würde nicht in der Luft schweben, und die Menschen würden, so weit dies auf Erden möglich, gisch lich sehn.

Dies ift ber Sinn ber, von jedem Chriften taglich ben zubetenden Worte: Dein Reich fomme!

§. 9. Mittelglieb ber Berbindung zwischen Simmel und Erbe.

Auf den Berstand der Menschen im Allgemeinen steden so wenig, als auf ihre körperliche Unzerstördarkeit, wasen. Eine bösartige, noch unbekannte Pest kann in wonigen Monaten oder Wochen halb Europa wegraffen. Eben so kann eine speciöse Meinung, eine religiöse, philosophische, politische Ansicht, im Laufe Eines oder einiger Decennien alle Röpfe, die Gelehrten und Weisen, die Wortsührer und Tonangeber, nicht ausgenommen, vielmehr gerade diese vor Allen, verwirren und bethören.

Z:

Das ergreifendfte Beifviel menfolider Somachbeit in wiftiger Sinficht giebt ber thatfichliche Umftand, daß gange Millionen Menfchen zugleich, viele Generationen bindurch, und war nicht in Ansebung bioger Raturerscheimungen ober im Gangen gleichgültiger Dinge, sondern in Betreff ber innerften und wichtigften Meberzeugungspunfte im Brrthum geboren werben, leben Dem Brrthum ift nicht bloß die Bollsmaffe weter jenen Boltern ergeben; bie ausgezeichnetften, beredfomften, fcarffinnigften, gelehrteften Ropfe unter ihnen fieht was oft mit bober Burde, machtiger Rraft, beharrlichem Gifer ihren gleichsam angebornen Irrthum vertheidigen. Beide Abstande des menfclichen Geiftes finden nicht bloß fatt zwifchen entferntern Welttheilen, zwischen außereuropaifchen Bolfern, zwischen Chinefen und Muhamedanern, mifchen Mongolen und Indianern, fondern zwifchen Chris fin in dem ftolgen Europa, welches beshalb um fo bemű: tiger erscheinen sollte, als es fich mehr auf seine Geiftesenteur einbildet. Ja, bas Demuthigenbfte für uns Europäer ift ber uns verurtheilende Umftand, daß wir, um bie Mahrheit zu finden, mir bas Buch aufzuthun brauchen! Wir haben aber Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, me nicht zu boren.

Ein tiefes, angebornes, untilgbares, und immer sich gleichbleibendes Ahnen der Wahrheit liegt unverkennbar immem in allerlei Gestalten erscheinenden Freihum zum Grunde. Die Menschen werden aber so sehr von ihren Leidenschaften hingerissen, sind so sehr im Leußern befangen, daß sie das Leußere für das Innere nehmen, und das höhere Ahnen mit den ihnen von ihren Leidenschaften einzegebenen Frethümern ummebeln, und dasselbe bis zum Cheusal entlarven.

. Eben barum, sagen unfere sogenannten ftarten Geister, angeblich große Philosophen und Denter, muffen wir bas bibere Whnen von dem Frethum saubern, und, wie es in

uns liegt, und was es voraussetze, wiedersinden und rein aufzusiellen suchen! — Und gerade in diesem so richtig er scheinenden Schlusse liegt der größte Frethum oder wenigstens die Duelle der gefährlichsten Abwege und Berirrungen, in welche die Menschen verfallen können.

Das Erfte, was ber vermeintlich ftarte Geift thut, ift, baf er bas Bud, wie ein Bud, feiner gutbantiden Rritif unterwirft, und baber bei bem erften Schritt feines anscheinenben Infichtebrens mit seinem eigenen Schöpfer, mit Gott, ju bandeln und ju ftreiten anfängt. Dabei bebenkt er nicht, baf es bis jett feinem einzigen Menfchen gelang, bas bobere Abnen und basjenige, was es vorans fett, ohne Einmischungen, die bald von Andern weggestrit: ten, balb durch andere irrthumliche Einmischungen erfett wurden, aufzufinden, und daß es daber Millionen gegen Eins zu wetten ift, daß es ibm nicht anders ergeben werbe. Er bebenkt nicht, daß berfelbe Gott, welcher bem Menfchen bas Dafenn gab und in ben Menfchen zugleich bas bober Uhnen legte, die Schwachheit, in die der Menfch verfallen ift, auch fermt, feiner Schöpfungsgute getreu, fie gu berud: fictigen nicht unterlaffen tonnte, und ihm baber basjenige, was seinem Berftande an Licht und Kraft zur Auffassung und jum Berftandniß des boberen Ahnens fehlte, auf irgend eine Weise gewiß zufommen ließ. Rommt er jedoch auf einen folden Gebanten, fo verlangt er ein Mertmal, woran er bieses ibm Zugekommene erkennen kome, und bemerkt nicht, daß biefes Merkmal gerade in der vollkommnen lle bereinstimmung bes Buches mit bem bobern Abnen liegt; obschon diese auffallende llebereinstimmung um so mehr Eindruck auf ihn machen follte, als fie mit der halsstarrigften Abgotterei, ber tiefften Berberbtbeit und ben emporent ften Berbrechen im ichneibendften Gegenfage febt, und Die unverbefferliche Schlechtigkeit bes fübifden Bolles gerade das Beilige in ben von ihm herftammenden Schriften be Er übergebt fogar Geschichte und Thatsachen, meiset.

während er in den Raturwiffenschaften, worauf er fich in fungen vorgiebt, nur von Thatsachen ausgehen will; und so verfällt der sogenannte starte Geist in Berirrungen, welche am meisten der Schwachheit des menschlichen Geistes zum Belage dienen, und dieselbe an den Tag legen.

Rur Eins bei bem Menschen bleibt wirklich groß an sich. Das ist ber, mit jenem Ahnen verbundene Wille.

Schon in der Wiege ist bei dem Menschen der entsschiedenste, bestimmteste Wille da, und contrastirt auf eine nicht weniger belehrende, als auffallende Weise mit dem, Rührung und Mitleid erregenden physischen Unvermögen, denselben zu befriedigen.

Darum auch foll ber Mensch, nicht nach bem äußern Schein seiner Handlungen, noch weniger nach seinem Genie, bas eben so zufällig ift, als das von den Aeltern ererbte Bermögen, vor dem eigenen Gewissen und vor dem Richter aller Richter, gerichtet werden, sondern nach der Lauterkeit seines Willens, welcher aber selbst, sich selbst seigend und schaffend, seine eigene Läuterung befördern und, so wie er seyn soll, sich selbst wollen kann.

Denn fo wir uns felber richteten, fo wurden wir nicht gerichtet. (I. Cor. XI, 31.)

Nicht ber eben fo schwache, als ftolze Berftand, sonbern ber Wille bilbet bas Mittelglied ber großen Rette zwischen Simmel und Erbe.

> "Rehmt die Gottheit auf in Euern Billen: "Nub sie fleigt von Ihrem Weltenthron." Schiller. Das Ibeal und bas Leben.

Und wenn wir daher das höhere Ahnen aufzuklären und die Wahrheit aufzukinden bemüht find, so müssen wir den Ansang mit der Läuterung des Willens machen. Denn, setze ich noch hinza: Nur weil wir nicht wollen, wie wir wollen sollen; nur weil der bethörte Verstand den Willen bethört, nur weil wir uns dem Weltreich ergeben und das Himmelreich nicht vor allen Dingen suchen, werden wir von

ber fünftlichen Armuth, wie von einer nenen Weltplage, beimgefucht. Es ift Gottes Wort: Trachtet am erften nach bem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles, bas ihr bedürfet, zw fallen. (Matth. VI, 33.)

Die Läuterung des Willens besteht darin, daß er sich ber Bernunft gänzlich unterwerfe. Menschenvernunft ist aber seibst dem Irrhum unterworfen, und es giebt daher auch nicht zwei Menschen, welche immer, und über alle Dinge gleiche Urtheile sällen. Der menschliche Wille sindet also im Menschen keine sichere Basis, und schwebt beständig in der Gesahr, das Falsche für das Wahre zu ergreisen, das Gute, das er will, nicht zu thun, sondern zu thun das Böse, das er nicht will. (Röm. VII, 19.) Aber dasür hat derjenige gesorgt, der dem Menschen ein Mast der Wernunft gab, das wohl hinreicht, seinen Schöpfer zu suchen, aber nicht, Ihn zu entbehren. Eine allgemeine Vernunft ist da, wodurch Läuterung und Einheit des Willens für alle Menschen einst hergestellt werden soll. Es ist das Buch!

#### 5. 10. Glaube und Beiten.

Da es nur Eine Wahrheit giebt, so giebt es auch nur einen einzigen echten Glauben, in dem nicht zu viel und nicht zu wenig liegt. Dieser Glaube ist der, welcher aus dem Buche, aus der Gesammtheit der Heiligen Schrift, von selbst hervorgeht, wenn man sie so liest und nimmt, wie sie es selbst verlangt. Nichts Wesentliches kann der Mensch, ohne eigenen Nachtheil, diesem einsachen, ein volkkommenes Ganzes bildenden Glauben, weder hinzussigen, noch von demselben weglassen. Darin aber liegt das Unglied der Welt, daß der Mensch von dem Weglassen oder von dem Hinzussigen nicht abstehen will, und daß oft in Einem und demselben Menschen selbst Beides zugleich gesschieht.

In diefer Beziehung nehmen auch die Zeiten eine ver-Dem Glauben fette im Mittelalter ichiebene Richtung. bie Unkunde ber Beiligen Schrift, die Unfunde ber Naturgesetze, verbunden mit der Thrannei des damaligen Pries fterthums, fo viele Brrthumer bingu, daß ber Glaube gang bavon umnebelt, und in eine Abgötterei verwandelt wurde, bie an Granfamkeiten alle beibnische Abgotterei ber robeften Bolfer und Zeiten übertraf. Das Bertennen der Beiligen Schrift, ber Stoly, ben uns einige Kortschritte in ber Raturfunde einflößen, verbunden mit der Eprannei des jetigen Satobinerthums, haben in unferem Zeitalter nicht nur bie Auswuchfe des Glaubens, fondern auch den Glauben felbft angegriffen, und so ift wiederum eine Abgotterei entstanden, welche zwar nicht mit benfelben feierlichen Formen und mit berselben Einheit ber Macht und ber Grundfage, aber nicht -minder heuchlerisch, nicht minder jahlreich, und bisweilen nicht minder graufam, balb unter bem einen Borwand, bald unter bem andern, die Menschen einzeln und in Maffe jum Brudermord ober jum gewaltsamen Tob führt.

Im Mittelalter wurde der Mensch in seinem Innern durch allerlei unbeimliche Borftellungen beunruhigt und verfolgt. Der Menich in bem jegigen Zeitalter findet bagegen in seinem Innern eine Leere, die er nur mit Sabsucht, Chrgeis, Reugierde, Wolluft, mit einem Wirbel von Leibenichaften au füllen weiß, welche nicht minder ihn verfolgen und beunruhigen. Es giebt gewiß, bei fonft auch nur phi= losobisch-moralisch guter Aufführung, fehr wenig Menschen, die nicht gern von der Allgegenwart eines lebendigen, perfönlichen; paterlichen Gottes noch volltommner überzeugt waren, als fie es find. Es giebt gewiß wenig, die nicht gem an die Unfterblichkeit ber Seele noch fester glauben möchten. Bon denjenigen, welche ihre eigene Unvollfom= menheit gegen bie Bollfommenheit Gottes jusammenhalten, giebt es gewiß auch wenige, die nicht gern die gute Nadricht vernehmen murden, bak: Ber die Ausgleichung

anniumnt, anch den Vermittler sindet. Rur der verdorbene Mensch kann wünschen, daß nach dem Tode noch werniger Vergeltung als im Leben zu gewärtigen sei. Die geistige Verderbiheit der Zeit, der Literatur, des Journalismus, des politischen Treibens, der Theater, der alltäglichen Gespräche, des allgemeinen Beispiels, bringt es aber mit sich, daß anch diesenigen, welche den bessern Weg einschlagen wollen, von Zweiseln unablässig angesochten und bestürmt werden. So wie fast Niemand im Mittelalter sich erwehren konnte, ohne Aberglauben zu glauben, so glauben seit auch die Wenigsten ohne Gemisch des Unglaubens.

Dieser aber ist ein um so gekährlicherer Menschenfeind, als er menschenfreundlich die Wahrheit zu suchen vorgiebt. Ich nehme nicht Anstand zu gestehen, daß der Zweisel an jenen Grundwahrheiten mir noch peinigender erscheint, als der Glaube an Spuk, Gespenster, Heren, Robolde, Sabbate, Malesicien, Wünschelruthe, Talismane 2c., welcher das Mittelalter beängstigend erfüllte. Trostloser ist er in jedem Fall, und er ist auch unheilbarer. Es ist leichter, die schädlichen Ueste an einem Baume abzuhauen, als da, wo welche sehlen, neue, fruchtbare hervorschießen zu lassen.

Die große Plage des Mittelalters war der Aberglaube; die große Plage des jetigen Zeitalters ist der Unglaube. In seiner Art leidet das jetige Zeitalter am Glauben, eben so sehr als das Mittelalter in der seinigen.

# \$. 11. Alte Beiten mit neuen Ramen.

Die neuern Zeiten haben ben frühern Gifer für die Religion auf die Politik übergetragen. Die Anzahl der in politischen Kriegen der neuern Zeiten gefallenen Opfer ist nicht geringer, als die Anzahl derer, welche in frühern Zeiten ein Opfer des Religionsfanatismus geworden find.

Frankreich, ber anmuthige Mittelpunkt ber ansprechents ften Civilifation, aber, ju allen Zeiten, bas Land ber

Unmaße, der gesteigertsten Leidenschaften, der entsetlichsten Grauel, besteckte sich in der Revolutionsperiode nicht mit einer Bluthochzeit in Einer Nacht; aber das, Tag für Tag, ohne Unterlaß frachende Eisen der Guillotine raffte nicht weniger Menschen weg, als die St. Bartholomausnacht.

Welche Dualen bei ben Entweichungsversuchen, welche Martern in ben Rerfern! Eine suffe Erlösung bot fogar bas freischend fallende, schnell befordernde Gifen!

Ludwig XVI. nahm Abschied von Frau und Kindern, bas Eisen wurde in die Höhe gezogen, siel, und seine milde Seele schwebte mitteidig über bas verirrte, verbrecherische Bolf hinweg. Aber wo blieb der unglückliche Sohn, was geschah mit ihm, wie schlossen sich seine armen, des Tagestichts längst beraubten Augen endlich auf immer zu?

Sind Sie Vater, mein Leser? sahen Sie einen innig geliebten Sohn mit dem Tode ringen? sahen Sie seine Hande, mit denen er die Ihrigen so liebevoll an's Herz drücke, frastlos zittern? hörten Sie seine wimmernden, sterbenden Laute? hörten Sie das Muttergeschrei: Gott! mein Sohn! mein Sohn!.... Ihm wurde doch noch die unermüdliche, ausmerksame, zärtliche mütterliche Pflege zu Theil. Er lächelte bei dem gewohnten Juruf der gesliebten väterlichen Stimme. — Aber der trostlos Verlassene, der unschuldig Gequälte!.... Rann sich ein Vaterherz nur in Gedanken seinem Rerker nähern, ohne vom unsägslichsten Schmerz die Ims Immerste der Seele ergrissen und erfüllt zu werden?

Dies sind die emporenden Berbrechen der politischen Beiten, welche noch allgemeiner ihre Inquisitionen, ihre Schaffotte, ihre öffentlichen, ihre Privatmörder, wie andere Beiten haben. — Bater, vergieb ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun! (Luc. XXIII, 34.)

Unders ift in den politischen Zeiten der Zwed, als in den religibsen; allein die Leidenschaften und die Berblendung

ber Menschen bleiben immer dieselben. Wie ehemals zwei religiöse Parteien, stehen jest zwei politische einander gegenüber. Alles, was die Anhänger der einen thun, ist vortrefslich; alles, was die andere unternimmt, ist abscheulich. Die waren die theologischen Streitigkeiten abgeschmacker, eigensinniger, geschraubter, lächerlicher.

Beschließen, bewilligen, verweigern die Mitglieder einer abstimmenden Bersammlung das, was sie nicht sollten, so schämt sich dessen der einzelne Theilnehmer des Beschlusses nicht. Alle waren da, die Schuld trifft sie alle gleich; das her keinen einzelnen, zumal, wenn die Abstimmung durch verschlossene Zettel oder weiße und schwarze Rugeln geschieht. Es hat jemand (ich vergaß seinen Namen) gesagt, daß der größte Fehler der abstimmenden Bersammlungen darin bestehe, daß sie schamlos sind, point de honte haben. Ein tressendes Wort, das desto häusiger seine Bestätigung sindet, je häusiger die abstimmenden Bersammlungen werden.

Ich kann nicht, ich gestehe es, ich kann nicht ohne Widerwillen, fast nicht ohne Ekel, von der linken und von der rechten Seite der Kammern, von der Anzahl der, für die Minister, und der, gegen die Minister, nur spstematisch und spstematisch allein, stimmenden Mitglieder immer und ewig reden hören. Was ist das für eine Wahrebeit, für ein Berstand, für eine Ueberzeugung, welche durch den Stuhl oder den Platz der Bank, auf welcher man sitzt, ein Mal für alle Mal, spstematisch bestimmt wird? Wie können die Minister in allen vorgelegten Punkten Recht haben, wie können sie in allen Punkten sich irren? Wenn dem so wäre, so brauchten die lebendigen Mitglieder gar nicht gegenwärtig zu sehn.

Man bringt aus China gewiffe Puppen, welche mit bem Ropfe beifällig nicken, ober ben Ropf verneinend dreben. Lettere konnten die linke Seite einnehmen, jene die rechte. Die Rammer wurde immer vollzählig sen, bem Pristenen würde das Sammeln der Meinungen keine Müse machen. Große dinés, wo die Meinungen aus dem Magen zum Kopfe steigen, würden nicht mehr erforsberich sehn. Die Leute kömten nach der ersten Sitzung nach Hause zurückehren, oder schon vor der ersten Sitzung zu Hause bleiben, da sie zum Boraus, als wenn sie bereits sür oder wider die Minister abgestimmt hätten, spstem at tisch unterschieden und gezählt werden. Dadurch würde man nicht bloß Kosten, sondern viele unnsitze Reden, und viele standalöse Austritte ersparen, und der Handel mit China würde einen neuen Schwung erhalten.

Bei dem Lächerlichen bleibt es aber leiber nicht immer. Die Schauspielhäuser sind den Feuersbrünften ausgesetzt. Die Comödien der Kammer = Schauspiele verwandeln sich auch mitunter in Bolks = Trauerspiele.

# 1. 12. Die Aufgabe fur Regierungen und bentende Manner.

Was bleibt, bei solchem Sturme ber Meinungen, dem Manne zu thun übrig, der aufrichtig das Gute will? Bor allen Dingen Eins: Bor den Leidenschaften anderer, noch mehr vor den eigenen, auf seiner Hut zu sehn, wie vor den hinterlistigsten aller Damonen. Dann, alles Neue, wo möglich, kennen zu lernen und genau zu erforschen, auf sehe mögliche Berbesserung eifrig bedacht zu sehn; zugleich aber sich an das Bestehende, Herkömmliche, wie am Anker, gewissenhaft zu halten, und nicht eher davon abzulassen, bis ein zweiter Anker auf einen festen Grund geworsen werden kann.

Zwischen biesen Gegensätzen, sichern Fußes, ohne Leibenschaft, fortzuwandeln, ist indessen keine leichte Aufgabe. Es ist aber die Aufgabe des denkenden Mannes, vorzüglich sber die der Regierungen. Ihre eigene Erhaltung und die Wohlsahrt der Wölker hängt davon ab, und macht es ihnen zu unerläßlichen Psiicht. Leiber ift biese Regel, seit einem halben Jahrhunder, wenig oder nur theilweise in Europa befolgt worden. Daber war auch Europa, diesen Zeitraum hindurch, der fortwährende Schauplat des vergeblichsten Blutvergießens und der empörendsten Berirrungen.

## §. 13. Europa's erfte Sande und fein Ebensgarten.

Aus dem Mittelalter, wo, neben den großen Thaten und dem frommen Sinn, Aberglaube, Robheit und Harte vorherrschten, hatten sich Gesetze, Einrichtungen und Gebräuche erhalten, welche nicht mehr mit den neuen Ideen, die, seit der Wiedergeburt der klassischen Literatur, der Entedung beider Indien, der Reformation und der Buchbruckerei in Umlauf gekommen, im Einklang standen. Ze schwerer die eine Wageschaale mit Misbräuchen beladen blieb, desto schwerer füllte sich die andere mit entgegenstrebenden Ideen.

Das Zuweitgehen auf der einen Seite war bald noch größer, als auf der andern das Zurückleiben. Durch seine berrliche Lage begünstigt, ging Frankreich mit der äußern Cultur voran, und in Frankreich wurde die Religion zuerft und am heftigsten angegriffen. Die schändlichste Sittenlossisseit unter der Regenz war der Vorbote und die Begleiterinn der Unzahl gotteslästerlicher Schriften, welche im vorigen Zahrhundert Europa siberschwemmten.

Als die schlangenschönen Geister Frankreichs mit der Religion fertig waren, sielen sie über die Politik her mid siber die Regierungsformen. Es lag und es hatte in dem Angrissplan gegen die Religion gelegen, zugleich einen auf alles Positive mit verächtlichem Blick herabsehenden oberschächtichen Geist siberall zu verbreiten. Die Wirkung solgt der Ursache. Eine fürchterliche Revolution brach aus. Alles Besiehende, Geschichtliche, wurde aufgehoben. Das große Gebände der menschlichen Gesellschaft, welches nur von der Zeit, durch Gewohnheit und Hertommen, Festigkeit

abilit, wurde augenblicklich medergeriffen und follte von Renem auf einer:

### TABULA RASA,

nach den neuen, halb lichten, halb dunkeln Ideen, wieder aufgeführt werden. Es ging so weit, daß les droits de l'homme, ja sogar l'existence de Dieu, proclamirt wurz den, um die Sache recht gründlich von Borne wieder ansusangen.

"Man kam", sagte schon 1804 ein beutscher Geograph, ") "auf Frankreich und ben Einfluß ber frausösischen "Mevolution auf Europa anwenden, was Birgil, (Aen. "III, 581.) von dem Riesen Enceladus und Sicilien "sagt:

Et, fessum quoties mutet latus, intremere omnem Murmure Trinacriam, et coelum subtexere fumo.

"In der That hat die frangösische Staatsumwälzung ganz "Europa erschüttert, und ihr unmittelbarer und mittels "barer Einstuß ift vom Tejo bis zum Oniepr merklich "geworden."

Der Einsluß der französischen Staatsumwälzung auf Europa ist nicht bloß ein geographischer, sondern ein allseitiger gewesen. Nicht bloß in Frankreich entstand das vultanische Feuer, sondern in ganz Europa. Es brach zuerst in Frankreich aus, weil es dort früher geglimmt und mehr mm sich gegriffen hatte. Indem aber der Brennstoff in ganz Europa, hier mehr, dort weniger, sich verbreitet fand, so mußte die verstedte unterirdische Brunst um so leichter sich überall verbreiten, und die Erschütterung desto solgereischer werden.

Dasjenige, was das Unglud von Europa machte, war indeffen nicht die französische Revolution an und für sich.

<sup>\*)</sup> F. C. Frang, Sanbbuch ber Erbbefchreibung von Europa, Stuttgart, 1804.

Wenn Europa nicht morsch gewesen ware, so würde die Revolution Frankreichs höchstens zum Kriege Andst gegeben, und bald ihr Ende gesunden haben. Was vermochten neuerlich die spanischen und italienischen Revolutionen? Was vermochte der mächtige Erde der französischen Revolution selbst, als Europa zur Besinnung kam? Der Unsüberwindliche wurde siberwunden. Der Schlachtenz gewohnte, welcher weinenden Müttern und Vätern die Söhne zum Kanonensleisch entrist, wurde vom eigenen Sohne getrennt; dem Sieggewohnten, der so viele Länder veröbete und ihnen Fesseln anlegte, wurden selbst Fessen angelegt, und er mußte sein heilloses Leben auf einem bben Felsen beschließen.

Dasjenige, was Europas Unglud vorbereitete und theils noch ausmacht, ift bie Erreligiofitat, ber linglaube aller Urt; ber Mangel an Achtung für bas Positive, Bestebenbe, Bergangene, Geschichtliche, Berkommliche, Traditionelle; ber fcmarmerifde Gedante, bag man nur von ber Gegenwart auszugeben und sich so in die Zukunft binein zu wagen braucht, obne fich um die Bergangenbeit zu befumment und dieselbe weiter in Anschlag zu bringen; die Borautsetzung einer Bernunft, die feiner besitt, und die jeder, bei allen feinen Berirrungen, ju befigen wahnt, einer allgemeis nen, absoluten, abstraften, unfehlbaren menschlichen Bernunft, welche als Norm und Regel bienen soll, um # entscheiben, was ju thun fei, abgesehen von ben vorhergegangenen Dingen; die icone, aber trügerische Chimare, daß die Menfchen mit ihren Leidenschaften, Brethumem. Schwachbeiten, Laftern, mit ihrem Chraeix, ihren Aufvelle den, bei der Ungleichheit ihrer angebornen Zalente, ihrer erworbenen Renntniffe, bei ber Divergenz ihrer Anfichten und Reigungen, bei bem Abstand ihrer Erziehung, ihrer Sitten, ihres Bermogens, ihrer Geburt, nach ben gleich förmigen, Alles auf Einen Leisten schlagenden Speculationen jener absoluten Bernunft, regiert werben tonnen und follen.

Mile Sünden des menfchlichen Geschlechts find nichts anders, als seine erfte Sunde, welche sich unter allerlei Geftalten täglich erneuert. - 3a, fprach die Schlange, fellte Gott gefagt haben: 3hr follt nicht effen von allerlei Baumen im Garten? 3hr werbet mit Richten des Todes fterben; fondern Gott weif, daß, welches Tages ihr davon effet, so werben eure Mugen aufgethan, und werbet febn wie Gott, und wiffen, was gut und bofe ift. (I. Mose, II. 1. 4. 5.) Wie fprechen die modernen Weifen? Ja, fpreden die modernen Beifen, follte ber Ronig gefagt baben: 3hr follt nicht genießen allerlei Freiheiten im Staate? 3hr werbet mit Richten ungludlich febn; fondern der Ronig weiß, bag, welches Tages ibr babon genießet, fo merben eure Hugen aufgethan, und werdet febn wie Ronige, und miffen, mas fur bm Staat gut und bofe ift." 3hr fpottet über Die alte Kabel und macht sie doch alle Tage jur allerneuefen, augenscheinlichsten Wirklichkeit! Die lette Gunde bes menichlichen Geschlechts wird immer nur eine Wiederholung der erften febn.

#### §. 14. Tabula rasa.

Der Ansbruck Staatsgebaube ift ein befannter Ausbruck, und es ift auch bekannt, baß man den Staat mit einem Gebaube vergleicht.

Ge verhalten sich zwar die Staatseinrichtungen, sofern sie sich einander tragen, gegenseitig schützen und zu einem semeinschaftlichen Zweck ergänzen, wie die Theile eines Gebäudes. Allein das ist nicht der Fall in Ansehung der Foligkeit, des Niederreißens, des Wiederaufbauens. Wenn bier ein Bergleich aufgestellt werden kann, so ist es blost in solcher, aus dem nicht die Aehnlichkeit, sondern das Gegentheil sich ergiebt.

Man fann ein altes Gebaude niederreißen, ein regel-

mäßigeres, schöneres, bequemeres, sesteres an seiner Stelle aufführen. Die Steine, der Mörtel, das Holz, das Eisen, alles bleibt unbeweglich an seinem Platz; es entsteht ein zusammenhangendes, dauerhaftes, den Stürmen der Lust und der Menschen widerstehendes Ganzes. Die Staatseinrichtungen erhalteit aber eine ähnliche Festigkeit bloß von der Beit, und behaupten sich von sethst, nur weil sie sich son dangst behauptet haben. Wenn sie nen sind, haben sie seine andere Festigkeit, als diesenige, welche sie von der Macht entlehnen, aus der sie sließen; und ist diese Macht veränderlich oder unsicher, so ist die Einrichtung schwankend und vergänglich, wie sie.

Ein neues Staatsspstem, neue Staatseinrichtungen sind daher nicht mit einem gewöhnlichen Gebande zu vergleichen, sondern waren es vielmehr mit einem solchen, semhaften, bei dem sedes Stück an seiner Stelle, durch Geriste und Arbeiter, fest gehalten werden müßte, dis die, sich ein anderes Gebande fortwährend träumenden, aber endlich durch lange Erfahrung klüger gewordenen Bewohner nicht mehr an Wand und Rand anstießen.

Die Gegenwart fliest vor uns vorbei, wie das Wase eines Stromes, an dessen User wir stehen. Was jest die Gegenwart ist, wird künftiges Jahr für uns die Bergangenheit sehn, und eine uns jest unbekannte Zukunst wird alsbamn vor unsern Augen als Gegenwart erscheinen. Wenn wir uns zur Maxime machen, nur von der Gegenwart auszugehen, um die Inkunst vorzubereiten; wenn wir umsere Augen von der Bergangenheit, von dem Herkannischen, von dem bisher Bestandenen abwenden; wenn wir nur dassenige dulden wollen, was uns in dem gegenwart gen Augenblick vernünstig zu sehn scheint, alles Uebrige ohn Bedenken umstossen möchten; wenn wir überhaupt in Rann und Jeit, in der sinnlichen und in der geistigen Weck, in der Natur und in der menschlichen Gesellschaft, in der die hern Politik und im Innern des Staats, in den Werhäll

niffen und in den Gesetzen; mit einem Worte, wenn wir aberall nur ein freies Feld gut heißen wollen, eine: Tabula rasa,

worauf wir Alles nach bem, was wir in dem gegenwärtigen Migenblick file die reine, absolut vollkommene Bernunft balten, auftragen, umb von ber wir alles basjenige, was ums mit fener angenblicklichen reinen, absolut vollkommenen Bernunft nicht übereinzuftimmen fceint, berunterwerfen wollen; was werben bie Folgen bavon sehn? Die Antwort geht schon baraus hervor, daß nicht allein die reine, abso: lut volltommene Bernunft ben verschiedenen Menschen sehr verschieden erscheint, sondern auch, baf fein Mensch in feis nen Unfichten fich immer gleich bleibt, und oft am nachsten Lage als ben unglückichften Irrthum bereuet, was er am vorigen Tage als bas Allervernunftigfte betrachtete. Mter will ben neuern Ibeen, ben veranderten Umftanden nichts einräumen; bie Zugend will alles, alles, was m them allgemeinen, noch nicht an der beißen Some der Erfahrung gereiften Ibeen nicht pafit, wegräumen. Menfchen, welche zur Macht gelangen, treten von ber Bubne 'ber Welt nach ber furgen Lebenscolle formabrend ab, und werben formoabrend burch neue erfett. Diefe bringen wieberum ibre eigene reine, absolut vollkommene Bernunft mit, welche noch weniger in zwei nach einander folgenden Menfchen, als in zwei gleichzeitig lebenben ober felbft in demfelben Menschen biefelbe ift. Ist nun die menschiche Gefelfchaft, ber Staat, bem Mellenschlag eines folden Stromwirbels Preis gegeben, fo kann fie niemals jum Brichen tommen. Alles bleibt, bei bem qui vivo? unficher, imzewiß. Anarchie wird Regel und Ordnung; die gange Belt, und seber Staat in seinem Imern, ist in einen immerwährenden Gährungs: und Revokitionspuftande begriffen.

So gut gemeint, so zweckmäßig eine neue Ebwichtung erscheint, so ftort sie boch immer bie Berhaltniffe eines

Theils der Bevölkerung, zieht immer den Untergang von mehr oder weniger Familien nach sich. Selbst diesenigen, welche nichts dabei verlieren, sinden sie selten so angemessen, so dem Zweck entsprechend, wie sie es mit dieser oder jener Modification, oder ohne diese oder jene Bestimmung, sehn könnte. Indem man also Alles umstalten, Alles auf's Neue reconstruiren will, thut man sehr oft nichts Anders, als das man neue, ungewohnte lebelstände an die Stelle- der gewohnten alten setzt, und verfällt zulest in die gefährlichste Unsteinzseit und Berwirrung.

### 3. 15. Anwendung auf bie neue Beit.

Diese Berwirrung aller Berhältniffe, die Unstetigkeit aller Einrichtungen ist das große Uebel, das die Stellung aller Individuen, aller Familien, besonders aller großen Städte und Reiche in ganz Europa seit einem halben Jahr: hundert mehr oder minder gefährdete.

Die Individuen und Familien haben eine Art Freihalt erlangt, von der sie entweder keinen Gebrauch machen Burnen, oder einen solchen Gebrauch machen, der fast immer jum Rachtheil Anderer, und sehr oft zu ihrem eigenen Schaden gereicht. Jedenfalls haben sie in ihren eigenen Berhaltniffen Sicherheit und Rube, Hoffnung und Zustiedenheit verloren.

So Familien, wie Einzelne. Was die Staaten ans betrifft, so muffen sie beständig gegen Unruhen, beleidigende ober aufrührerische Schriften, Oppositionsparteien kämpsen; babei, um bestehen zu können, Papier, statt Geld, ausgeben, und sich mit Banquiers einlassen, die eine gelbliche Macht in Europa gestistet haben, welcher der erhabene Borwand der ehemaligen pabstilichen fehlt.

Sie tonnen biefes neue Joch nur abschütteln und jum innern Frieden nur dann wieder kommen, wenn die Familien seibst, aus benen doch der Staat eigentlich besteht, Ruse und Sicherheit von Neuem erlangen. Die Familien

aber können nur alsbann wohlschrige Sicherheit und Ruhe sinden, wenn Alles auch wieder einen festen Standpunkt erhalt, wenn ein seder in der ihm, durch Umstände, durch Bergangenheit, durch Geburt, vorgeschriedenen Bahn, mit Bertrauen und Ergebung in den Willen der göttlichen Borsehung, welche für gut fand, ihn in diese Berhaltnisse zu sesen, fortschreitet, oder durch wohlthätige, nicht fühlbare und doch wirksame Einrichtungen sortzuschreiten genöthigt wird.

Der bemagogische Geift, welcher noch vor Rurgem bie Regierungen fo febr in Bewegung und in Beforgniß fette, und unter dem vertuschenden Ramen Liberalismus in ben Bollern ju haufen und ju fputen fortfahrt; ber Geift bes Unglaubens, ber ben ichmachen Menichen mitten in bie machtig schaffenbe, aber gleich machtig zerfiorenbe Natur, fowebend ohne Salt und Anter, hinftellt, und jest einen mbftifden, ichwarmerischen Geift, eine Miggebart ber Berzweiflung, einzuführen brobt; die Oppositionsparteien, welche gegen alle Borfcblage, alle Magregeln ber Regierungen mit bem bitterften Tadel losziehen, fie mogen febn, welche fie wollen; das Syftem einer allgemeinen Sandelsfreiheit, welches, wie wir es geseben baben, jeben einzelnen Staat gleichfam jum Svielwerk aller andern Staaten machen und ben Berruttungen ber gangen Welt aussetzen wurde; die Philanthropie, welche fich für entfernte Lander, unbefannte Leute, fingirtes fremdes Unglud fomarmerifch erfcopft, aber ben Rachften und die eigene Kamilie schmachten läft; ber Reid ber untergeordneten Stanbe gegen die bobern, ber ungebuhr= tiche Erot gegen bieselben, die Gleichstellung ber Ansprüche auf Aemter und Auszeichnungen; von der andern Seite Mißtrauen, Strenge, Bermehrung brudenber Sicherheits: maßregeln, Zuflucht zu allgemein verhaften, sonft als gefährlich abgeschafften Mitteln; jum allgemeinen Resultate endlich eine, bas Gute bemmende, den Sag erregende gegen: feitige Reaction und eine fic burch fich felbst forterzeugende

Spannung: Dies alles sind nicht einzelne Erscheinungen, für sich besiehende, unterschiedene, von einander unabhängige Krankheiten der Zeit. Es sind nur Symptome einer einzigen Krankheit der Zeit, nur einzelne Wirkungen einer einzigen Ursache, nur einzelne Unwendungsfälle eines und besselben Princips. Dieses Princip ist das bereits erklärte, die tabula rana.

Das Princip ber tabula rasa brach vollständig, wit allen seinen Consequenzen, bei der französischen Revolution aus. Diese schreckliche Revolution war das Resultat jenes stolzen, versührerischen Princips. Die französische Revolution bereitete sich selbst ihr Grab, wie der menschliche Stolzimmer thut; allein das Princip war leider nicht mit ihr untergraden. Es blieb unter allerlei Benennungen und Formen in den Röpsen zurück, selbst in densenigen, welche das Gute wollen, und nichts weniger als Staatsumwälzungen träumen.

Da es, in Spanien und Italien ausgenommen, nicht mehr in seiner Ganzheit zu erscheinen wagte, schlich es sich, wie der Sohn des, Alles gleichfalls verschlingenden Decans, wie Proteus, unter allerlei Gestalten und Namen: Cosmopolitismus, Philanthropie, Berschmelzung aller Stände, freie Concurrenz, allgemeine Hanzbelsfreiheit, politische Opposition, Demagogie, Republicanismus, Liberalismus, Radicalismus, Popularität, und andern bereits vorgesommenen oder noch einzussührenden Benennungen, überall ein. Die französsiche Revolution, die tadula rasa, exstitut nicht mehr in Summa. In ihrer Münze circulirt sie aber immer noch, und biese Münze, wenn sie nicht, wie die falsche, bezeichnet, meh, wo sie erkannt, durchgeschnitten wird, kann hier oder dort, früh oder spät, wieder Geltung gewinnen.

<sup>\*)</sup> Dies schrieb ich im herbst (November) 1829. Ware mein Bert alsbam erschienen, so wurde eine folde Behauptung, bei

\$. 16. Befen ber allgemeinen Concurreng. Offenbarung bes Zeitgeiftes in berfelben.

Als eine solche Mange ber tubula rasa betrachte ich unbebenklich und vorzüglich bas hochgepriesene, burch bas neue Spstem ber Staatswirthschaft, als die unerläßliche Bedingung der allgemeinen Wohlsahet ausgegebene, aber bennoch im Innern der Staaten Alles umkehrende und serstörende Princip der allgemeinen Concurrenz.

Die Concurrenz ift im Innern eines Staates die befidndigste, allgemeinste und fürchterlichste Duelle der fünftliden Armuth. Berfolgt man die vorkommenden einzelnen Fälle fünstlicher Armuth bis auf ihren ersten Grund, so subet man, als solchen, zulest immer die Concurrenz.

Die Concurreng ift nichts andres, als die tabula rasa, ber Zeitgeift, der Freiheitsschwindel, der Unglaube, die erste Sünde, welche, was früher nicht geschah, muss wehr auch bei den gewerblichen Berhaltniffen, bei den Unsterhaltsmitteln der Gesellschaft, sum Borschein kommt.

Dies, hoffe ich, wird ber Befer einsehen, wenn Er die Concurrenz in ihren merkwürdigsten Gestaltungen mit mir betrachten will. Diese Gestaltungen sind die innern Armuthsquellen, welche in dem gegenwärtigen Theil meisnes Workes beleuchtet werden sollen.

Concurriren bedeutet zusammentaufen. Zwei ober mehrere Leute concurriren, wenn sie zugleich nach

bem bamals, bem Anscheine nach, herrschenden tiefen Frieden, als eine schwermuthige, lächerliche Angst geachtet und überschlagen worden seine Surchtbar hat sich jedoch feitdem die Ahnung durch dem meuropa ausgebrochenen Universal-Rrieg bestätigt, und zwar durch einen Universal-Rrieg neuer Art, wider den Willen der sonst kriegsschrenden Mächte, und ganz der hier aufgestellten Ansicht malog. Möge mich Gott davor behüten, daß ich diese Boraussicht mir zum Ruhme herausbebe! Sie scheint mir aber meine Ansicht des jesigen gesellschaftlichen Zustandes in Europa so zu bestätigen, daß sie auf den widerschlichsen Leser Eindruck machen muß.

demselben Gegenstande streben, und jeder sich bemubt, die übrigen auszustechen, und in ihrem Angesichte den Gegenstand zu erhaschen. Dhne weiter zuruck zu gehen, ist also die Concurrenz, schon an und für sich, ein abstoßendes, gehässiges, menschenseindliches, egoistisches Princip.

Es liegt in der menschlichen Natur, mit demsenigen, was man besitzt, wenig zufrieden zu sehn, und nach demser nigen sich zu sehnen, und sich das mit den schönsten Fachen zu malen, was man nicht besitzt. Diesem Wahn, dieser Berblendung, öffnet das Princip der Concurrenz ein freies Feld. Wer genügt am besten meinen Ansorderungen? Wer bietet den höchsten Preis? Wer verlangt den siedrigsten? Das ist allein, wonach die Concurrenz fragt. Ihr sind übrigens alle Menschen gleich. Zemehr Menschen sich einsinden, jemehr unbefriedigt weggeben müssen; desto besser hat die Concurrenz ihren Zweck erreicht, desto größer ist ihr Triumph.

Gesetliche Privilegien irgend einer Art gestattet die Concurrenz nicht. Wenn sie es thate, so ware sie schon nicht mehr vollkommne Concurrenz. Sie stellt also alle Menschen auf gleiche Linie. Wenn der Knecht Herr, die Magd Dame sehn will; wenn der Herr den großen Herrn, wird die Dame die große Dame spielt; wenn der große Herr regieren, und die große Dame neben ihm auf dem Regentensize die Huldigungen der Menge theilen will, so ist das immer Concurrenz.

Wer wünscht sich nicht in eine höhere Sphare versetzt? Warum follte ein Mensch mehr Recht bazu haben, als ein anderer? Sind sie nicht alle gleich Kinder derselben Allemutter Natur? Dies ist die Sprache der Universal-Concurrenz. Es giebt kein revolutionaires Princip, welches sich nicht aus derselben ableiten ließe. Das muß auch sehn; denn, was bedeutet sie? Den Kampf Aller gegen Gott, und jedes Einzelnen gegen Alle. Das Treiben der Hölle auf Erden.

## 3meiter Abichnitt. \*)

Bestaltung ber allgemeinen Concurreng jum Centralisations Spstem ber Regierungen.

> Und wirft fenn, wie einer, ber mitten im Meere fchläft, und wie einer fchläft auf bem Maftbaum.

> > Sprüch. XXIII, 34.

## Borbemerfung.

Die unumschränkte Concurrenz, die tabula rasa, der Zeitgeist, die Antispossität überhaupt, welchen Ramen die Concurrenz erhalten möge, ist nicht Eine Erischeinung, sie dietet eine Welt von Erscheinungen dar, die sämmtlich, die eine mehr als die andere, als unheilbringend und als Duellen künstlicher Armuth anzusehen sind. Wenn man, dei der Behandlung dieses Gegenstandes spsies matischer zu Werfe gehen wollte, als ich thue, könnte man wiel verschiedene Arten der Concurrenz in einem Staate unterscheiden, als in demselben verschiedenartige öffentliche und Privat=Berhältnisse, sowohl mit dem Aus= als mit dem Inlande, vorkommen.

Im letten Abschnitt des gegenwärtigen vierten Theils ineines Werkes beleuchte ich die durch Staatspapiere beswirkte verderbliche Geld-Concurrenz der Regierungen mit den Einzelnen. Bis dahin habe ich mehr die Concurrenz der Einzelnen mit einander im Auge gehabt. Es giebt aber in den Staaten, welche noch nicht ganz nach dem Zuschnitt des Zeitgeistes umgestaltet sind, ein wesentliches Wittelding zwischen den Einzelnen und den Regierungen. Es

<sup>&</sup>quot; )- Rachtraglich- eingerudt.

find die Staaten im Staate, die privilegirten Individualitäten.

Die herkommlichen Einrichtungen dieser Art sind dem Beitgeist besonders verhaßt, und den Umfang ihres Rutens scheinen selbst die wenigsten Regierungen emmessen zu haben. Sie treiben mit densalben eine Art Antoritäts-Concurrenz, welche, anstatt ihre Autorität zu vermehren oder sester zu begründen, gerade ihre Autorität unterminirt und schwächt. Diese Autoritäts-Concurrenz ist in der angenommenen verblümten Sprache, das große Centralisations-Spstem, dem ich, seiner verstedten, immer weiter um sich greisenden Berderblichkeit wegen, den gegenwärtigen turzen Abschnitt nachträglich widmen zu mussen glaube.

#### 5. 1. Unterbrudung ber Inbividualitaten im Staate

Der vollkommenste Gegenfat aller Individualitäten im Staate wurde die Austhebung, ober richtiger das, von Saufe aus, Richt-Borhandensen des Staates seibst und seiner eigenen Individualität in der politischen Welt seve-

Zeber Staatsbürger müßte nur ein Weltbürger sem, und keine andere Regierung als seinen eigenen Kopf haben. Alsdann erst wäre, in öffentlichen Angelegenheiten, die tabula eine volltommene rasa. Diese äußerste, allererhabenste demagogische Eutopie hat aber noch nie in der Wirklichkeit bestanden. Sobald eine Regierung oder ein Staat einstürzt, nimmt sogleich ein anderer Staat oder eine medere Regierung die Stelle der vorigen wieder ein.

Doch verlieren die Zeitgeistämftler den Much nicht und, wenn sie jenes Ideal nicht erreichen können, so sind sie doch, als wahre Künftler, unablässig bemüht, sich dem selben, wo möglich, und immer mehr und mehr, zu nähen.

Ja, was noch mehr ift, die Regierungen, welche diefe Runft nicht unterstügen möchten, so febr fie auch die an

dern Runfte zu befördern suchen, unterftügen fie dennoch vorzugsweise. Indem sie das Gegentheil zu thun meinen, thun sie gerade dassenige, was für die Zeitgeistkünstler das Allerwillkommenste ist.

Bei der Abebnung, Auflösung und Berdampfung der Staaten und Regierungen geht man also auf zweien Wegen zu Werke: Bon Oben herunter, und: Bon Unten hinauf, so daß, wenn die Individualitäten im Staate sich mit einem Lichte vergleichen ließen, man mit vollem Rechte sagen könnte: Es breme bei denselben an beiden Enden.

#### § 2. Bon Unten binauf.

Wie: Bon Unten binauf, die Individualitäten im Staate angefochten werben, ift fcon bekannt.

Es werden nämlich die Judividualitäten lächerlich gemacht, als unnüß geschildert, oder gar als schädlich verschrien. Das Gute, das sie stiften, oder, bei den erforderlichen Berbesserungen, stiften kömten, wird verschwiegen. Dagegen werden ihre herkömmlichen oder neu eingeschliches neu Risbräuche angeführt, und so dargestellt, als wenn diese Risbräuche das Ganze ausmachten. Die einzelnen Stände spie Corporationen aller Arten, wie sie heißen mögen, doch die vom Zeitgeist ausgehenden und den Zeitgeist befördernden Elubs ausgenommen, sind nur veraltete, geröstete Einzichungen, sendalistische, barbarische Ueberreste, Rasten, welche die jetzige Ausklärung wie Nachtgespenster verjagen wuß: Staaten im Staate, die also der Staat, wie ungende, seindliche, in seinem Schoose nistende, fremde Staaten, nicht früh genug aussissen und austilgen kann.

Dies wird auf alle mögliche Arten, in amtlichen Situngen und in Gesellschaften, in Zeitungen und Büchern, als etwas bereits Anerkanntes und Angenommenes, so bestimmt gesagt, so feierlich zum Grunde gelegt, so dringend wiederholt, daß beinah Muth und Selbstausopferung dazu gebort, nicht miteinzustimmen. Wer zufällig eine andere

Meinung hegen barf, ift nothwendig ein Solling, ein Günftling, ein Aristotrat, ein Legitimist, ein Obscuramist, ein Bolksfeind, vielleicht aber auch, was Anfildrung und Menschenliebe großmüthig bedauern, nur ein abgeschmadter Raboteur und eine abgenutzte Allongenperrucke.

Diese Taktik gelingt den Künstlern des Zeitgeistes so gut, daß in der That die Corporationen und abgesonderten Stände sich von selbst überall nach einander auslösen, oder, wenn sie noch bestehen, wie alte Ruinen, zusammenzustürzen droben.

Dies geschieht, ihres eigenen Interesses ungeachtet, aus zwei Grunden.

Einerseits werden die Mitglieder durch die allgemeine Concurrenz dermaßen von allen Seiten verfolgt und im die Enge getrieden, daß sie genug mit ihren eigenen persönlichen Angelegenheiten zu thun haben. Dem die Wirkung der allgemeinen Concurrenz ist, alle Stände in eine solche rastlose, ungeheure egoistische Geschäftigkeit her einzureißen, daß sede Minute Zeit, sede sie nicht unmittelbar angehende Sitzung oder Arbeit, zum peinlichsten Opfer sir sie wird.

Andrerseits werden auch die Mitglieder selbst vom Zeitgeist ergriffen, oder wemigstens von demfelben dermaßen eingeschüchtert, daß, wenn sie auf herkömmliche Borrechtt, Würden, Vortheile, öffentlich noch hielten, sie daburch ihre persönliche Ehre zu compromittiren glaubten.

So, um nur entferntere Beispiele anzusühren; schimt man sich in Frankreich und in den nachässenden Länden, adeligen Ursprungs zu sehn, und wenn man das de (von) vor den Eigennamen nicht aussiöst, so vermummt man es, wenigstens vorläusig, mittelst eines großen Anfangsbuch stadens (De....) und Zusammenziehung mit dem klein geschriebenen Eigennamen doch so, daß der gute demokratische Wille an den Tag gelegt wird. Selbst in den höhem Ständen, in denen man das de nicht vermummen p

nufffen glaubt, welche man baffetse tunm für sich allein; ohne den breitern Deckmantel: duc, comte ober baron annehmen wollen, welche Eigenschaften, so wie seden Titel, lo roi, sa majosté, co ministro, son exocklionoo, oto. nicht ausgenommen, man im Gegensate des Do, mit kleinen Anfangsbuchstaden zu schreiben affectier, die nicht, wie die Hauptbuchstaden, im Berdacht siehen, Ehrerbietung anzudeuten.

Wenn die Souverainität nicht mehr auf dem Staatssoberhaupt, sondern auf der Menge beruhen soll, so ist dies auch ganz natürlich. Es wäre lächerlich, bloß eine entserntere Stütze des Thrones sehn zu wollen, wenn man selbst den Thron besteigen kann und als Souverain ausgerusen wird. Der Adel kehrt der Souverainität den Rücken zu; Popularität ist der wahre Adel.

Was zu ernstern, traurigern Betrachtungen Anlaß giebt, ist, daß die Entsittung so empörend in einer Menschenklasse geworden ist, daß man mehr Anstand nehmen müßte, sich bei berselben für abelig, als für unehelich, zu bekennen.

Dies indessen bei Seite gesetht; wie es mit der Individualität der Regierung, mit der Festigkeit und Erhaltung derselben, in einem Staate aussehen mag, in welchem die Auslehnung gegen die Individualitäten so weit getrieben wird, daß die Orthographie mit in's Feld gegen selbige ziehen muß, lehren uns nur zu sehr welterschütternde Ersahrungen.

#### 5. 3. Bon Oben berunter.

Rach diesem, manchem Leser vielleicht zum Theil Keinlich vorkommenden, dennoch so Bieles voraussetzenden Racblick auf die Art und Weise, wie die Individualitäten in einem Staate: Bon Unten hinauf, bekämpft werden, fragt es sich nun, wie man in den Staaten die Individualitäten: Bon Oben herunter, zerftort? Bon der größten Wich-

tigkeit scheint es mir, darauf die Regierungsmänner aufmerksan zu machen.

Die Regierung ist die größte Individualität im Staate, und in dieser Individualität walten dieselben Einstüsse ob, wie in allen fibrigen. Einerseits wurden Regierungs-männer mehr oder weniger vom Zeitgeiste hingerissen. And rerseits fürchten sie sich vor dem Zeitgeist, und diese Furcht vor dem Zeitgeist bringt dieselben Resultate m. Wege, als die hingebung in die Launen besselben.

Indem die Regierungsmanner fich vor bem Zeitgeifte fürchten, glauben fie Alles felbft controlliren, und, jur St derheit ber Regierung, alle Befugniffe und Berechtigungen, wie sie beißen mogen, an sich gleben zu muffen. in die fleinsten Berwaltungszweige, muß von ihnen ausge ben und zu ihnen zurudfehren. Sierin traumen fie Einheit, und diefe Einheit foll Rraft bewirken. Zede Individualität, jede berkommliche Corporation, jede untere Beborde, in fofern fie irgend etwas Selbftanbiges in fich bat, liegt ihnen alsbann im Wege. Gie betrachten biefelbe nur als mifbrauchliche Inhaberinn folder Rechte, beren Ausübung ihnen allein gufommt; und ihr Trachten muß baber febn, biefe Rechte immer mehr und mehr ju ichmalern. Dierau a: greifen fie jede Gelegenheit, bis endlich die Individualitäten, nicht einmal mehr bem Ramen nach, besteben.

Mehr können die vom Zeitgeiste hingerissenen Regierungsmänner im Sinne des Zeitgeistes nicht thun. Zum besondern Bortheil gereicht es ihnen aber, selbst in dessen Seinden, dem Streben nach, auch Freunde zu sinden. Rimmt man noch den Umstand hinzu, daß es wenige Menschen giebt, die nicht gern die Gelegenheiten wahrnehmen sollten, ihren Einsluß zu vermehren, so wird man dall einsehen, wie, bei der äußern zweisachen Einwirkung det Zeitgeistes, der Zeitgeist gewonnenes Spiel haben misse und die Individualitäten im Staate, nicht nur rügend,

fendern varfügend, nicht von Unten hinauf, foudern: von Dben herunter angegriffen und, wo nicht plöglich,. boch wenigstene allmälig, vernichtet werden.

\$.4 Bas Centralifation ift, bewirken foll, unb in ber That bewirkt.

Da sich zu allen Dingen, guten oder schlechten, herrsliche Ramen sinden lassen, so hat auch die Vernichtung der Individualitäten den ihrigen gesunden, wieder ein Modes wort, womit tausend einzelne Ungerechtigkeiten passüren lönnen, welche, wenn das Wort nicht wäre, von densenigen selba, welche sie begehen, laut getadelt werden würden. Dieses wichtige und gefährliche Wort ist: Centralisation.

Centralisation ist nichts andres als tabula rasa im Sime einer Regierung. Sie ist bei einer Regierung eben das, was Freiheit und Gleichheit, was, mit els nem Worte, der Jacobinismus dei den Wölfern ist. Das Missoerständnis liegt aber darin, daß, mittelst der Centralisation, die Regierungen sich gegen den drohens den Beitzeist, den Jacobinismus, zu stärken glauben, während, im Gegentheil, sie gerades Weges sich selbst den besten Boden, auf dem sie ruheten, aushöhlen, und dem Zeitzeiste, dem Jacobinismus, vorarbeiten.

5,5, Individualitäten bewirken bas mirklich, mas Centralifation bemirken foll.

Es scheint mir klar, daß der Staat deste unerschüttera licher dastehen muß, je mehr Individualitäten in ihm Raum gewonnen haben. Denn die Hauptindividualität, die Rezierung, ist wieht, weniger vorhanden. Sämmtliche übrige wer dienen ihr zur Besis, vervielfältigen die Festigkeit der Rezierung vach Maßgabe ihrer eigenen, und man muß sie alle hintereinander zerfieren, um erst die allerhöchste antasten und wonen. Sie sind für die Rezierung die, in einem

reifenden Strome, vor den Brildenpfeilern, gur Abwandung ber Schollen fiehenden Eisbrecher.

In einem Staate, wo die geborigen Individualitäten besteben, von Seiten ber Regierung unangefochten und in Ehren, erhalten werden, nehmen sie, auf eine fur bas Gange nutliche Weise, die Thatigkeit einer Menge Ropfe in Unspruch. Ihre gange Aufmerkamkeit ift auf ihre respective Andividualität gerichtet; sie geratben mit berfelben in Streit, ober fuchen, wo möglich, fie gu beben. Die verschiedenen Individualitäten felbft treten mit einander in vielfältige Berhälmiffe, freundliche oder auch feindliche. welche die Ropfe um fo lebbafter beschäftigen, als Buch Intereffe ober Citelkat, baufig biefe brei Bewegungsgrund jugleich, immer mit im Spiele find. Sind aber im Staate alle Individualitäten verwischt, ober unterdrückt und leblos, to richtet sich die gange Thätigkeit und Aufmerksamseit dieser Ropfe auf die Ungelegenheiten ber einzigen im Staate zurnichleibenden Individualität, auf die Regierungs-Ungelegenheiten, auf politische Berbaltniffe und Fragen, denen fie felten gewachsen find, ober wenigstens zu beren ange meffener Entfcheidung ihnen bie erforberlichen Bata fchlm. Die bisherigen beften Stitten ber Regierung treten fet als ihre gefährlichften Widerfacher auf. Die gange Berok ferung im Staate fangt an, fich ber Regierung murvent. troßend, drobend gegenüberzustellen. Und, Regierung! wirft febn, wie einer, ber mitten im Deere foldft und wie einer ichlaft oben auf dem Daftbaum (Sprüch, XXIII, 34.)

## 5. 6. Individualitaten. Bermaltung.

Daß bei den Individualitäten das wahre Local 300 teresse micht sedesmal durchdringe, weiß ich wohl. Es paber hier von ihrem politischen, nicht von ihrem adminiss strativen Nugen die Rede. In Ansehung des leizem Bimb man indessen bemerken, daß, wenn zwar das Orwintensse

nicht immer in der betreffenden Individualität gehörig wahregenommen wird, dies jedoch oft, und wahrscheinlich öfter geschieht, als wenn die Individualität nicht bestände, und das Ortsinteresse sich einer allgemeinen Berordnung sügen miste, bei deren Euwerfung nicht einmal an das Oasehn des Ortes gedacht wurde. Woraus aber besteht ein ganzies Land? Doch offendar nur aus einzelnen Orten. Werzen mun einzelne Orte besser mit Individualitäten regiert, so wird es auch das ganze Land.

Bugleich ist auch nicht aus der Acht zu lassen, daß Individualitäten, obschon sie die Regierung des umständzlichten, und daher weitläuftigsten Theiles der Berwaltung überheben, ihr wenig oder nichts kosten, indem sie selbst ihre Witglieder remuneriren, und diese noch öster aus edler, bürgerlicher Pslicht ihre Obliegenheiten, als solche, erfüllen.

# §. 7. Bas Bolfer und Regierungen an ber Centralifation gewinnen.

Große Central : Beborden konnen ummöglich alle Dert: libleiten eines Landes kennen, und urtheilen immer mehr ober weniger blindlings über Personen und Sachen. Sie musten bemübt febn, vielmehr zu controlliren, als eigentlich zu regieren. Die allgemeine Tendenz ber Regierungen ift aber jur Beit eine biefer Unficht gerade entgegenge= fette. Regieren wollen sie, durchaus und unmittelbar, bis in's Rleinlichste. Die Folge bavon ift, daß sie bie Anjabl ber Beamten immer vermebren muffen; daß ber Staatshaushalt immer mehr toftet; bag, beffen ungeachtet, bie Regierung gegen ungablige Ortsintereffen verftößt; daß baber überall Rlagen fich gegen fie erheben, und daß endlich, anstatt felbst zu controlliren, sie selbst sich dem meilen rückscheslosesten Controlliren unterwerfen müffen. Man spricht jest in Guropa beinahe von nichts weiter, als on National-Repräsentation, und was bezweckt eine folde Andres, als der respectiven Regierung, wo möglich, die

Banbe ju binden, und wo fie es nicht thun bann, auf bas Bitterfte ju controlliren?

In der Theorie scheint eine sogenannte National Repräsentation die verwischten Individualitäten tressich ersehen zu müssen. Dies geschieht aber in der Praxis nickt. Wenn die Deputirten zwar durch die verschiedenen Dati- lichkeiten zur angeblichen National Repräsentation abzestet werden, so gehen sie doch in Masse, nicht minder als die Regierung selbst, von allgemeinen Unsüchten aus. Parteien, Journalismus, große Reden, die Sucht nach Popularität, kommen hinzu. Neben der Regierung ist nunmehr im Staate eine Macht entstanden, welche beständig de Minister, und nöthigenfalls die Regierung selbst, mit dem Umsturz bedroht. Dabei werden die Staatsausgaben vermehrt, und das Land nicht besser, sondern schlechter regiert.

Das gewinnen Bölker und Regierungen bei ber allmäligen Schwächung und endlichen gänzlichen Berwischung
ber Individualitäten, bei der, so hoch in der Theorie gestellten, alle einzelne ungerechte Machtsprüche entschuldigenden Centralisation. Ich behaupte nicht, daß die Staaten in Europa, welche sich bereits in der angegedenen Lagebesinden, in eben diese Lage durch Centralisation allein
gestürzt worden wären. Die allgemeine Centralisation hat
dieselbe Grundursache, wie die allgemeine Concurrent,
Beide sind Zwillingstöchter eines noch tieser liegenden,
bereits angegedenen Berderbens. Aber ich behaupte, des,
um einen Staat in sene Lage zu stürzen, schon die
Centralisation allein hinreiche.

# §. 8. Centralisez, et nous gouvernerons!

Das Wort: Divide et impera! haben die 34 hunderte gebrandmarkt, weil es zur Erreichung eines ei geizigen Zwecks ein ummoralisches Mittel empfiehlt. Giebt aber ein vollkommen moralisches divide, welches b

impora zum allgemeinen Besten ungleich mehr als senes jesuisches erleichtert, nämlich bassenige, welches die Individualitäten zur Grundlage der Theilung nimmt.

Jeder Staat bietet wei Arten der Berhälmisse oder Interessen dar: Solche, die nur einzelnen Landestheisen, Provinzen, Kreisen, Städten, Obrsern, Corporationen, Unstädten, Stiftungen, auch selbst nur einzelnen Familien, eigenthünulich sind; und: Solche, die sämmtliche Staatse dürger unmittelbar angeben, ihnen gemeinschaftliche Borztheile gewähren. Durch letzte zunächst muß der Staat mustammengehalten werden. Die ersten, anstatt die Einheit des Staates zu gefährden, gesellen sich jedoch auch bald, krästig und dauernd, zu diesen. Für Eine Garantie erzwachsen hierdurch im Innern des Staates zwei, und die zweite, welche außer dem Staate zu liegen scheint, eben darum, weil sie neben dem Staate besteht, ist die sücherste Stütze des Staates.

Die Individualitäten konnen nicht anders, als einem Gangen aufrichtig ergeben febn, bas ihrem eigenen Be-Achen jur Schutwache bient, und ihr besonderes Gebeiben und Aufbfühen beforbert. Durch politische Beranderungen und Staatsumwäljungen, ober burd ungebubrliche Biderfeblichkeit und Ungehorfam werden fedes Dal Intereffen ver Art auf's Spiel gefest. Truppendurchmäriche, Gin= quartirungen, Brandschatzungen, Rosten und Gefahren aller Mrt, Beeintrachtigungen ber eigenen Berwaltung, find Die ichen, felten ausbleibenben Folgen bavon. Die Intereffen ber andern Urt, die gemeinschaftlichen ftaatsburgerlichen Intereffen, find, jum Theil, nur abstratte; und, mas bie materiellen anbetrifft, so werden sie von jedem, sowohl aus = als inlandischen Rubestörer, in einem viel höheren Brade, als man bisher berfelben genoß, angelobt und vorgespiegelt.

Es ergiebt fich von felbst hieraus, daß, einige seltene befalle ausgenommen, die gemeinschaftlichen Intereffen ber

Staatsbürger bei Weitem weniger jur Sicherheit einer Regierung, als die Intereffen der Individualitäten beigutragen geeignet sehn dürften, wenn übrigens diese letten Interessen treu und sorgfältig von Seiten der Regierung beachtet werden.

Die Saupturbeber ber großen Staatsumwälumgen, welche nichts Andres gum Zwede haben, als bie bestehende Regierung umzufturgen, damit fie an beren Stelle fich ein: setzen, ober wenigstens, bei ber neuen, eine, ihrem Ehrgeit entsprechende Rolle spielen können, find zu klug, als baf eine so nabe liegende Zusammenstellung der staatsbürgerib den Berbaltniffe ihnen entgangen ware. Daber fommt es, daß eine hauptrichtung ihres beillofen Trachtens und Wirtens das Berrufen und Ausmerzen der Individualitäten Alles soll auf die gemeinschaftlichen Interessen ber Staatsburger gurudgeführt werben, weil eine einzige, bot allen Seiten ber abgeschnittene und angegeiffene Seftung leichter zu erobern ift, als ein, auf jedem streitbaren Terrain mit wohlvertheidigten Korts und Schamen versehaus weites Land, in beffen Mitte die Reftung nicht minder wor-Besteht im Staate nur eine einzige Indibanden bleibt. vidualität, so haben bie Unrubestifter auch nur eine einige Individualität umzustoßen, um fic des Staates zu be machtigen. Wenn Alles in Einen Topf zusammengeworfen wird, fo braucht man nur biefen Einen Topf zu zerschlaaen, um Alles aus einander zu zerftreuen, und, wie man bofft, unter feine eigene Rabne wieder gufammen ju trom: Dies ist das Geheimniß des Centralisations: Sp ftems, obschon seine meisten Anbanger, man muß es pr Ehre der Menschheit annehmen, nicht in demselben einge weiht sehn möchten. Die beutigen Bolks-impera-tom sagen nicht: Divide et impera! sondern: Centralisez, et nous gouvernerons!

Daß biefe Taktik, ba wo sie bis jett in Ausstührung gebracht wurde, ihnen nicht fehl geschlagen ist, beweisen

die jest noch rauchenden Blutftröme, und die fortdauernde politische Gährung.

#### §. 9. Europäifche Frachte von Franfreichs Centralifation.

Die frangösische Revolution hat bas Ibeal bes Centralisations = Systems in Frankreich realisirt. Daber in Kranfreich die fast täglichen Revolutionen und Gegen-Revolutionen aller Arten, feit ber erften. Unter Rapoleon waren die inneren Bewegungen unterbrudt; aber wie? mur burd Rriege, durch außere Bewegungen. Daber wurde ich auch, wenn ich ein Sandbuch der Geographie schriebe. für Franfreich nur Paris binfegen. Provimial:, De= partemental =, Communal = Angelegenheiten, Alles wird in Mo aber sammtliche Angelegenheiten Paris entschieden. eines Landes fich concentriren, ba concentriren fich auch mgleich alle Leidenschaften. Diefe baben fich in Paris ben Journalismus zum Organe gemacht, und in ben De partements wurde man fich schämen, andere Meinungen, als die von den Parifer Journalen vorgeschriebenen, ju Das große, blübende, machtige Frankreich wird alfo, sowohl ben Ibeen, als bem Intereffe nach, burch Paris, wie eine, an Paris bangende breite Schleppe forts -Paris ruft: Es lebe bie Republif! und Frankreich ruft: Es lebe die Republit! Paris ruft: Es lebe der Raifer! und Frankreich ruft: Es lebe ber Raifer! Paris ruft: Es leben die Bourbons! und Kranfreich ruft: Es leben die Bourbons! Paris ruft: Nieder mit den Bourbons! und Frankreich ruft; Rieber mit ben Bourbons!

Frankreich verhalt sich nur noch zu Paris, wie der Körper zum Kopfe. Wie es aber in diesem Kopfe einhers geht, lehren uns im Ueberslusse die daselbst erscheinenden, durch den darin haustrenden Aufruhrgeist bestimmten und den Aufruhrgeist wiederum bestimmenden Tagesblätter. Wer

regieren foll, kann ober will, weiß man oft nicht mehr. ") Wenn nun der Ropf einer solchen Zügellofigkeit und Eruntenheit ergeben ift, so kann auch der Körper nicht leicht eine aufrechte, gerade Haltung behaupten.

Es wird aber leiber mit bem coloffalen Kranfreid gam Europa jugleich in Bewegung gefett umd benurubigt. Bei allen Borfen erfolgt ploblich ein Kallen ber öffentlichen Ronds, der Sandel ftodt, überall muffen bedeutende Sandlungshäufer ihre Zahlungen einfiellen, Laufende von Denichen werden mit einem Mal außer Brod gesett; zu ber porbandenen funfiliden Armuth fommt eine nicht m berechnende Maffe neuer hingu. Dies find indeffen erft bie Leiben im Rleinen und nur die Borboten größerer. In allen Landern glauben die angeblichen Freiheitsmanner ben Mugenblid benuten zu muffen, um den Parifer glorreichen Auftritten nachzuspielen. Innere, blutige Fehden und Rriege brechen allenthalben, in Europas entgegengefetten Punften, Was haben wir unlängst erlebt? Wie ein Leu, ber, mur um auszuruben, nach feiner Boble jurudtehrt, und wenn er ausgeruht, mit neuer Wuth wieder hervorfürzt, baufete in Frankreich ein raftlofer Eroberer, ber gang Guropa mit Keuer und Schwert burchzog. Bon der Höbe feines bluttriefenden Leichenthrones brobte er fammtlichen von ibm erreichbaren Bolfern mit einer Universal = Monat: die, ber allerverderblichften Centralifation, weil fie bie

<sup>\*) &</sup>quot;Gestern", sagte neulich eine Parifer Zeitung, "Gestern ift "herr Dupin binnen 6 Stunden breimal, Hr. v. Talle grand "wweimal, Marschall Soult einmal zum Prassenten des Conseils "ernannt worden. Hr. Barthe erhielt zweimal das Ministerium "des Innern, einmal das des Auswärtigen; Hr. Argout siel dreipmal in Ungnade, die er beim vierten Mas wieder Oberwasser der "fam; Herr v. Wontalivet hat 14 Minuten lang das Porter inseulle der Finanzen, 11 das des Handels, und 27 Sesunden das "der Justiz inne gehabt. Zulest war Alles so verwirrt, daß seder "sein Porteseusse wieder nahm, und nun die Formirung eines neuen Ministeriums von vorn ansina."

größte ware. So wird, seit vierzig Jahren, Europa burch Frankreich, und Frankreich durch Paris von Einem Absgrund in den andern geworfen, oder wenigstens in fortswährender Unruhe erhalten.

Und wer, in Paris, treibt dieses höllische Spiel? Einige gottvergeffene Ehrgeizige und Theoretiker, welche sich, aus dem allerverächtlichsten Gesindel, eine, zu Allem, alle Beit, fertige Gassenarmee gemacht haben. Also eine Hands voll ruchloser Menschen halt ihr eigenes Baterland, und ganz Europa mit, ewig in blutiger Fehde, oder doch in angstlicher Spannung.

Dies ift die Frucht ber Centralisation. Ware Frankreich nicht in Paris concentrirt, und centralisirt, fo könnte bas emporende Unwesen auf keine benkbare Weise flatt finden.

#### 5. 10. Radblid auf Deutschlanb.

Frankreich verblendet das übrige Europa, und namentlich das gutmüthige, leichtgläubige Deutschland, durch die Pariser Wohlrednerei, wie England durch seine Weltkrämerei. — Das herrliche Frankreich! — Und Deutschland? Rein Land in Europa, selbst unter den am Meisten von der Natur und dem Climat begünstigten, ist so blühend, so herrlich. Es ist das Land der Mannigkaltigkeit, der Berschiedenheit, der Einzelnheiten, und mithin, der Ausgleichung, des Gleichgewichts, der Freiheit, der persönlichen Unabhängigkeit, in dem höchsten Grade, wie sie in der einzelnstiftren Welt nur existieren können.

Allerdings wurde das Ganze einfacher erscheinen, wenn Wien, Stuttgart, Hannover, Berlin, zu Nurnberg zugeschlagen wurden, und bort, mitten in Deutschland, wie mitten in Frankreich Paris, eine allgemeine deutsche Hauptstadt bildeten, welcher die anderen "beutschen Hauptskädte als Provincial = Städte untergeordnet waren. Es scheint als wenn, bei einer solchen Einheit, Deutschland

einen viel höheren Ausschwung gegen das Ausland nehmen könnte, und dennoch bedeutende Regierungskosten erspart würden. Allein die einzelnen Theile müßten nicht desid weniger regiert werden, und die, für die Regierungskosten ersorderlichen Summen, anstatt, wie jetzt, in den einzelnen Theilen wieder ausgetheilt zu werden und zu verbleiben, würden zu der, Alles verschlingenden, einen verhältnismäßigen Auswahd treibenden Hauptstadt hinsließen. Was das Ausland andetrisst, so würde gewiß das neue große Reich gegen Rußland, Frankreich, England, viel surchtbarer werden. Aber nicht minder augenscheinlich ist es, daß es, eben deshalb, häusigere, blutigere, theils Bertheidigungs =, theils, was noch schlimmer wäre, Eroberungskriege zu bestehen haben würde. Dies ist um so weniger zu bezweiseln, als Einheit beweglicher ist, als Vielheit.

Dann sind Krieg und Kosten nicht alles, was Berücksschitigung verdient, wenn von der Wohlsahrt und dem besten Ergehen eines Landes die Rede sehn soll.

Abgesehen von der Unabhangkeit, von der Freiheit ber einzelnen beutschen Landestheile, welche fich nach ihren eis genthumlichen Bedurfniffen, Umftanden, Berhaltniffen felbft verwalten tonnen, was wurde, bei ihrer Berfonrelaung in die große Einheit, aus ber deutschen Bielseitigkeit, Denkfreiheit, Denkunabhangigfeit werben? Wie murbe es in Deutschland mit den Wiffenschaften und Runften, mit den vielen Bilbungsanftalten, Universitäten, Afademien, ausse ben? Mitten in bem gebilbeten Europa errang und bebauptete Deutschland bis jett bie Palme bes geiftigen Reichthums und ber grundlichften Bilbung. Dies ift und war die Frucht feiner Bielheit, feiner Theilung. Mit biefer Theilung, mit dieser Bielheit, wurde auch bald fur Deutschland jene Palme verloren geben. So viel Sauptftadte in Deutschland, fo viel glanzende Mittel= und Bereinigungs puntte für Wiffenschaften und Runfte. In Diefer Beziehung wiegt Deutschland zwanzig Frankreiche auf.

In der Wat, was ift Frankreich in Ansehung ber Biffenschaften und Runften außer feinem einzigen Paris? bas aber, eben barum, weil: Il n'y a qu'un Paris! pon ber thrannischten Einseitigkeit beherrscht wird. Das Trenmung vermag, bavon baben wir, außer bem Gebiete ber beut: iden Bunge, ein merkwürdiges Beispiel an ber von Frankreich getrennten frangofischen Schweig. Genf, Laufanne, felbft Renchatel mit einer Bevölkerung von nicht funf taufend - Seelen bat eine reichere, fcatbarere Literatur, als irgend eine große Stadt Frankreichs, außer Paris, aufzuweisen. Burbe Genf, bas breifig Dal in Paris Raum batte, Genf geworden fepn, bas protestantische Rom, eine Wetteiferin von Paris in Literatur und Wiffenschaften, wenn es, wie Befangon, Tropes, Clermont, Loon, Marfeille, Rismes, Montpellier, Touloufe, Bordeaux, Dr= leans, Angers, Rantes, Rennes, Caen, Rouen, Amiens, Lille, Rheims, Des, Strasburg, nur wie ein, dem dictatorifden Paris untergeordnetes Dorf anguschen ware. Diefe framofifchen Stabte, beren Bevolkerung von 30 bis 100 taufend Seelen und barüber angegeben wird, mb die also ben meiften deutschen Sauptstädten in Ansebung der Größe gleichkommen oder diefelben übertreffen, find, während diefe sich so rühmlich auszeichnen, für Literatur und Wiffenschaften wie todt. Die aus ihnen bervorge= henden fähigeren, oder ruhmbegierigen Ropfe tonnen nicht früh genug dieselben verlassen und nach Paris eilen, wo fie erft unter den Augen Frankreichs die Bubne der Welt mit Erfolg betreten ju fonnen glauben.

Der grübelnde, weniger in der Welt als in seinen Büchern lebende Deutsche geht gern, in seinen Urtheilen über sein Baterland wie über alle Dinge, von dem Zbeale, der Bollkommenheit aus. Da indeß nirgends in der Welt diese Ideal angetroffen wird, so ist oft der Vergleich zwischen den Gegenständen ähnlicher Urt ein tressliches Berusbigungsmittel. Da man doch zuletzt in der Welt nur unter

Unvollkommenheiten zu wählen hat, so hat man schon lie sache zufrieden zu sehn, wenn man nicht mit den gekseren, sondern nur mit den geringeren Unpollkommenheiten in Berührung sieht. Wenn Deutsche disweilen es zu bedauem scheinen, daß ihr heimathliches Land sich in früheren Zeiten nicht in eine politische Einheit, wie Frankreich, gestaltet habe, so läßt sich nur der Schluß daraus ziehen, daß sie ihr eigenes Vaterland, in Vergleich mit andern Ländern, noch nicht kennen lernten.

Es werde Deutschland, wie Frankreich, centralisirt, und so giebt es kein Deutschland mehr.

#### 5. 11. Franfreichs Rettungsmittel.

Die Centralisation Frankreichs ist die Asche, ans ber die französische Revolution, so oft sie unterdrückt wird, immer wieder aufglimmt. Wenn man über die erklärenden Zwischen-Betrachtungen wegsehen will und mich fragt: 280e burch die französische Revolution sich in Frankreich verewigt habe? so antworte ich: Durch Frankreichs Eintheis lung in Departements.

Ich bin so unbescheiden und sage: Wenn ich König von Frankreich ware, so würde ich daselbst schon dem im: merfort gahrenden Revolutionsgeifte, ber großen Weltplage, ein Ende machen. Mein Geheimniß will ich dem Lefer nicht vorenthalten, ba, beut zu Tage, Reiner mehr ficher ift, nicht beut ober morgen, bier ober bort, jum Ronig ausgerufen m werben. Franfreichs außere Reinde wollten das große Reich theilen; Frankreichs innere Keinde wollen es jur Republit 3d, ber ich jett als fein am meiften betheiumichaffen. ligter Freund auftreten foll, wurde daffelbe thun, wie feine ärgsten Zeinde. Dies indeffen wurde ich auf eine Beife anfangen, welche nicht nur biefe befriedigen, fondern beren Erfolg, es ift meine Ueberzeugung, Frankreichs aufrichtigfte Freunde, und überhaupt alle Friedensfreunde, mit Freude erfüllen müßte.

Frankreich wurde ich nicht in Paris unfammengeichrumpft febn laffen. Zwar wurde es noch nicht ein Deutschland abgeben, aber doch ein Frankreich wieder werden.

Wenn Ich also einst König von Frankreich bin, so wird Reine erste Bemühung die sehn, wo möglich sedes Dorf in eine kleine, in ihrer innern Verwaltung, wo möglich unabhängige Republik zu erheben. ") Jedes einzelne Departement werde Ich durch Deputirte, welche diese Republiken erwählen, ebenfalls sich durch sich selbst, regieren lassen, wenn ich auch schon mehr in die Angelegenheiten derselben, als in die Dörker-Angelegenheiten, Mich einmische. Die Departements selbst aber werde Ich wieder in Provinzen, vorzugsweise mit den alten Namen, vereinigen, deren Gouverneure Ich Mir Allerhöchst Selbst zu ernennen vorbehalten werde. Etc. Etc. und eine Menge anderer Etc. Etc., welche sich theils aus den Umständen, theils

<sup>\*)</sup> Benn man einen Ort jum Duffer fur andere unbedingt nehmen tonnte, fo murde ich fein Bedenten tragen, bas Communal. Syftem, welches in bem, an Frankreich angrangenden fouverainen Fürstenthum Neuchatel in ber Schweiz fich im Berlaufe ber Sahrhunderte allmalig ausgebildet zu baben scheint, gum Duffer worzuschlagen. Auf biefes bafelbft jur merfmurbigen Bollfommenbeit gelangte Communal. Syftem machen, nicht gum erften Mal, aber wohl gelegentlicher als es fruber gescheben fenn mag, aufmert. sam die, in ber Allgemeinen Literatur Zeitung (Nro. 171. Sept. 1832.) trefflich recensirten Considérations sur la situation politique, sur la prospérité et sur la constitution de la Principauté etc. (1830) melde mabricheinlich denfelben Berrn Dubois jum Berfaffer haben, beffen in bem Conversations. Lexiton ber neueften Beit und Literatur (Leipzig, 1833. 16 und 17tes Seft, pag. 241.) als Begleiter des, im Sabre 1831, nach Neuchatel oder Neuenburg gefandten Ronigl. Preug. General v. Pfuel Ermahnung gethan wird, und ber felbit ein, im Ronigl. Breug. Minifterio des Innern angestellter Meuenburger feyn foll. Rur mare es zu munichen, daß ber herr Berfaffer fich mehr in's Umpandliche ber betreffenden Ginrichtung, Die er gu febr als eine foon befannte Sache bebandelt, eingelaffen, und diefelbe ausführlicher auseinandergefest batte. (1833.)

aus dem gegenwärtigen Werke ergeben. — Aber die Armee! Aber die National = Garde! Aber die Pairs = Rammer! aber, aber die Deputirten = Rammer! — Sind meine geringste Sorge. Wollen sie übrigens Mir nicht beistehen, oder behalte Ich die Oberhand nicht — so habe ich schon zum Boraus abdieirt, und werde wieder, was ich bin.

3. 12. Anscheinenber Biberfpruch des Berfaffers in Betreff ber abstimmenden Bersammlungen, Demofratie, Abel, Monarchie, vereinigt.

Da ich also das, was ich bin, wieder werde, und meine Freiheit nicht verliere, so benutze ich dieselbe, um hier eine Bemerkung nachträglich einzurücken, welche in einem methodischen Werke obenan, als erstes Prolegomenon, stehen sollte.

Daß ich mich über abstimmende Bersammlungen nicht immer mit gleicher Bewunderung auslasse, hat man schon, wenn ich mich recht erinnere, die Gelegenheit sich zu merken gehabt, und im Berlauf dieses Werkes wird die Gelegenheit noch mehr vorkommen. Bisweilen gebe ich zu verstehen, daß es in der Welt gewiß nicht ärger gehen würde, wenn manche abstimmende Bersammlungen nicht wären; bisweilen hingegen empsehle ich die abstimmenden Bersammlungen, und könnte, scheint es, selbige nie genug in einem Staate vervielfältigt wünschen. Wer diesen anscheinenden Widersspruch bemerkt hat, dem wird auch wohl der Unterschied zur Auslösung desselben nicht entgangen sehn. Zum Ueberstuß indessen will ich ihn hier Ein Mal für alle Mal kurg andeuten.

Für jeden Staatsbürger besieht im Staate, wie ich es bereits vor einigen Paragraphen bemerkt habe, ein zweisaches Betheiligtsehn, und zwar ein besonderes und ein allgemeines. Unter dem allgemeinen Betheiligtsehn im Staate verstehe ich alle und sammtliche Staats-

verhaltniffe, Ginrichtungen und Magregelny fowobl aufere, als immere, welche jeden Staatsbürger überhaupt betreffen. ober, nach Mafigabe feiner befondern Berhaltniffe, einen fühlbaren Ginfluß auf ihn haben ober haben tonnen. Rrieg und Friede, Religion und Recht, Sandel und Steuern. Posten und Schifffahrt, Ein: und Auswanderungs: Bebin: gungen, Militairpflichtigkeit und Standespflichtlofigkeit, find lauter Dinge, welche bagu geboren. Das besondere Betheiligtfebn eines Staatsburgers im Staate findet in seinem Wohnorte, in seinem Erwerbzweige, und in den, aus Beiden, für ihn erwachsenden Befugniffen und Obliegenheiten, seine Grangen. Dazu geboren Armenpflege, Rirchen = und Schulangelegenheiten, Straffen und Bege, gemeinschaftliche Gebaube und Grundftude, Burgerwache, Feuerlofdungsanftalten, Einbürgerungen, Meifterfchaften, Auflösung ober Berbesserung berselben, ic. Das ift dasjenige, was ich die Individualitäten im Staate nenne.

Diefer Unterschied in ben ftaatsburgerlichen Berhalt= niffen entspricht volltommen bemjenigen, der in der Logit wischen ben Begriffen, ober in ber Grammatif gwischen ben Namen gemacht wird. Es giebt Eigennamen und Sammelnamen; es giebt. Anschauungen und Begriffe. Worüber sind die Philosophen immer mit einander im Ueber bie Begriffe. Der eine verleihet ihnen Streite? Birklichkeit, ber andere nicht. Diefer will barin Merkmale wiffen, welche jener laugnet und verwirft. Aber, je abstrafter die Begriffe werden, besto schwerer wird die Auffassung berfelben für bie Menge. Je mehr solche Begriffe an Umfang gewinnen, besto mehr verlieren sie an immern Merkmalen, und besto weniger entsprechen sie ben Anschauungen, welche seber Einzelne darin sucht ober bineinlegt. Gang anders verhalt es fich mit den Unschaumgen. Was ber Gine mit eigenen Augen fieht, mit eigenen Dhren bort, mit eigenen Sanden betaftet, darin liegt kein Bweifel mehr fur ibn. Die Erklarungen mogen verschieden

sepn, weil fie wiederum auf Begriffen bernhen; aber bas Wefühlte bleibt befühlt, gehört das Gehörte, und das Gefebene gesehen. Dies wende ich auf die staatsbürgerzichen Berhaltniffe an.

Das besondere Betheiligtsebn stellen mir die Unschaum gen por, und in den einzeln Auschauenden erkenne ich bie Individualitäten. Was hingegen bie Allgemeinheiten im Staate anbetrifft, fo icheinen fie mir diefelbe Ericheinung, wie die Beariffe in ber Gedankenwelt, barzubieten. gelehrte Gesellschaft bat nie durch Berathungen und Abfiim: men ein gutes literarisches Wert zu Stande gebracht, und wenn fie etwas berausgeben will, fo ung immer ein ein gelnes Mitglied die beschloffenen Sauptpunkte mit feinen eigenen Gebanken und Worten ausstopfen und auskleiden. In Beziehung auf Literatur : und Gebankenerzeugniffe taugt das schwächste Mitglied einer gelehrten Gefellschaft mehr für sich allein, als die gange Gefellschaft zusammengenommen. Diefe, schon von bem, nicht durch akademische Rudfichten abgehaltenen 3. 3. Rouffe au gemachte Bemer fung, mußte fich jest noch mehr, als zu feiner Beit, feinen fo scharffinnig sich buntenben Berehrern von felbst aufbrangen. Bu diefer Bemerkung tommt noch eine wichtige bingu, namlich bie, baf eine Berfammlung ungleich unzuganglicher, absoluter, despotischer ift, als jedes seiner einzelnen Mitglie ber. Bon einem einzelnen Menfchen fann man Ruchsichten, Rachgiebigkeit erwarten; von einer abstimmenden Mehrzahl nie, weil fie, wie bereits bemerkt worden, fcamlos ift.

Zwischen ben allgemeinen Begriffen und Anschauungm liegen Mittelbegriffe, welche einen größern Umfang haben und weniger Merkmale enthalten, als diese, dagegen mehr Merkmale enthalten und weniger Ilmfang haben, als jene. So würde, zum, vielleicht nicht sehr glücklich gewählten Beispiele, ber Litel Akademiker zwischen Mann umb Rousseau einen Mittelbegriff abgeben. Mittelangelegen heiten giebt es auch im Staate, und barunter meine ich

solde, die weder örtliche, noch allgemeine sind. Der Urksteiden überhaupt die Provinzial-Angelegenheiten. In dersgleichen Angelegenheiten müssen die Individualitäten weniger unabhängig und die Regierung bestimmter auftreten. Deschalb wollte ich, als ich, vor Kurzem, König von Frankreich war, schon nicht mehr in den Departements, noch weniger aber in den Provinzen, die reine Republik, wie bei den Dörfern, eingeführt wissen.

Uebrigens' find icon langft berühmte Publiciften, und, wenn ich mich recht erinnere, auch felbft ber eben genannte, große Gleichheitsverfundiger 3. 3. Rouffeau, ju bem Refultate gefommen, baß fur gang fleine Staaten, welche beinabe nur aus Einer Stadt und ihrem Weichbilde ober Bezirke bestehen, die Mahlrepublik; fur mittlere Staaten ein erblicher Senat, und fur größere Staaten die Regierung einer einzigen Kamilie die angemeffenfte Regierungsform fei. Meine Regierungsansicht läuft da binaus, bak in febem größern Staate die brei Regierungsformen zugleich besteben follten. Wie dies nun den anscheinenden Widerspruch meiner Meußerungen über die abstimmenden Berfammlungen, je nachdem fie Allgemeinheiten oder Individualitäten in einem Stagte vorftellen, nicht nur aufbebt, fonbern gur ftrengen Schluffolge gurudführt, brauche ich wohl nicht weiter auseinanderzusegen.

## Dritter Abschnitt.

Seftaltung ber allgemeinen Concurreng jur Gewerbefreiheit überhaupt.

Was die Gesetzebung der Boller in jeder Sinsicht, wicht bloß in Ansehung der Civil und Eriminal Gesetze, sondern auch in Ansehung der Gewerbe und des Handels,

<sup>§. 1.</sup> Der Gefeggebung große grage.

f fcwierig macht, ift, baf Zwang und Freiheit, Freihilt und Zwang, neben einander bestehen muffen.

Richts ift und bleibt fich vollkommen gleich in ber Melt. Die tabula rasa ber absoluten Bernunft mußte zwar fich gleich bleiben, weil fie bas Abbild der Gottbeit im Menschen ift ober sehn foll. Allein sie kann in ber Welt ihr Reich nicht behaupten, weil ihr in ber Welt andere, sie überall und bei allen einzelnen Menschen störende Reben-Clemente beigegeben find. Es fann nicht geandert werben; ja es burfte vielleicht nicht einmal geandert werben, menn es auch geschehen konnte. Es war des Schöpfers Wille. Die Aufgabe ber menschlichen Bernunft tann baber nur die febn, fich bei jedem Individuum, wo moglich, für beffen Bestimmung zu entwickeln, die Leibenschaften ju befampfen; wenn es angeht, ben andern Menschen ju bemfelben boppelten Zwecke beforderlich ju febn, übrigens bie Welt, welche fie nicht umschaffen tann, zu nehmen, wie fie ift, und fich in diefelbe, fo lang es Gott gefällt, m fügen.

Die natürliche Freiheit und Gleichheit ift ein Unding, wie die gesellschaftliche. Wo werden zwei Menschen mit ganz gleicher Körperkraft und Geschicklichkeit, mit ganz gleichen Geistesfähigkeiten geboren? Wird nicht der eine dem andern bald überlegen seyn?

Eigenthum ist das aus dem allgemeinen Erfordernisse der Ordnung entspringende Grundgesetz der menschlichen Gesellschaft. Wie lange kann das Eigenthum aller Individuen sich gleich bleiben? Rann eine solche Gleichheit einen Augenblick statt, sinden? Besondere Gesetze mussen statt sinden, um das Eigenthum zu sichern. So entsteht der Zwang und seine Nothwendigkeit.

Aber wie weit muß in der Gesetzebung überhaupt der Zwang geben, um das Eigenthum zu sichern; wo ist die Granze, auf der die menschliche Gesellschaft sich selbst über- lassen werden muß, wo ein jeder befugt sebn foll, zu schalten

und zu walten, wie es ihm gefällt, oder wie er es für gut sindet? Dies ist die große Frage, die große Schwierigkeit bei der Gesetzgebung, die hinsichtlich des Handels und der Gewerbe nicht geringer ist, als in jeder andern Hinsicht.

#### 5. 2. In Bezug auf gewerblichen Bertebr.

Absolute Concurrenz ist der Ausbruck, das Hervorweten des Freigeistes, des Ultra-Liberalismus, der tabula rasa im Handels- und Gewerbewesen.

Allein, wie neben dem Zwang der Gesetze Freiheit erifliren muß, so muß auch Concurrenz ihren Spielraum haben.

Wie weit also darf sich dieser Spielraum in Ansehung ber Gewerbe und des Handels erstrecken, und wo sollen die Gränzpfähle eingesteckt werden, wodurch die Concurrenz wur Borbeugung der aus ihrem allzugroßen Umfange entsteshenden Nachtheile für die allgemeine Wohlsahrt zurückgeshalten und eingeengt werden soll?

Darüber muffen uns diefe Nachtheile felbft belehren.

## §. 3. Gewerbefreiheit.

- Wenn man allen ober nur gewissen Rlassen im Staate ben Zügel schießen läßt, was ist die unausbleibliche Folge bavon? Die größte Berwirrung.

Ein jeder will alsdann seinen Platz verlassen, um sich neben den Andern zu setzen, oder ihn aus dem seinigen zu verdrängen. Niemand ist daher mehr in seiner Stellung sicher. Die Gewerbe, die Unternehmungen, sind alsdann nichts mehr, als zeitliche Bersuche, als Blasen ohne Fixität, ohne Bestand, welche sich in einer schäumenden Flüssigkeit brausend entwickeln und nach kurzer Zeit nur ein schales Genänk, ein caput mortuum, zurücklassen.

Der Zweck war, den Leuten die Bahn des Reichthums wöffnen, und nur kunftliche Armuth wird allerfeits erzielt und hervorgerufen. Dies gilt vorzüglich von der leidigen Gewerbefreis heit, welche nichts Andres, als die Anwendung jenes verderblichen Princips der tabula rasa, der allgemeinen Concurrenz, auf die Gewerbe ift.

## ' §. 4. Berfehlt ihren zweifachen 3med.

Wo Gewerbefreiheit besteht, tam ein jeder, der sich ein Patent löst, zur Betreibung eines beliebigen Gewerbes sich niederlassen.

Daburch soll ber doppelte Zwed erreicht werden, daß Reiner zu hohe Preise fordern darf, damit seine Runden ihn nicht verlassen und zu einem Andern sich wenden, mb daß, ebenfalls damit die Kunden treu bleiben, gute Arbeit oder gute Waaren geliefert werden.

Das klingt allerbings fehr einleuchtend, und scheim unfehlbar zum bezweckten Ziele zu führen. Dennoch läßt sich unmittelbar aus der Gewerbefreiheit gerade das Gegewtheil folgern.

Wenn die Anzahl der Gewerbetreibenden sich vermehrt, so muffen sie, weil sie verhaltnismäßig weniger absetzen, die Preise erhöhen, um bestehen zu können. Wenn sie die Preise nicht zu erhöhen wagen, muffen sie schlechtere Arbeit liefern.

Letzteres ist das Gewöhnliche. Die beim Einflusse der Gewerbefreiheit erzeugten Waaren haben keine Festigkeit, keine Dauerhaftigkeit, wogegen die Gewerbetreibenden ihnen mehr Anschein, mehr Glanz, mehr Politur zu geben suchen, was ihnen nur einiges Reiben mehr kostet.

Gleichviel, ob die Leute beim Gebrauche zufrieden find, oder nicht. Die Hauptsache ift, augenblicklich werkaufen. Um die Zufunft kann man sich nicht mehr bekummern.

Da sie es übrigens Alle so machen, und so machen muffen, so haben sie nichts mehr, als die andern Gewerber genoffen ju befürchten. Also wird die beabsichtigte Bervolle

fommnung der Gewerbe nur jum Vortheil des Lugus und jum Nachtheil der Solidität, und dadurch selbst der Morae lität des Boltes, erreicht.

#### 5. 5. gabrt fangliche Armuth berbei.

Da jeder nach Belieben fich niederlaffen kann, fo fleigt die Anzahl der Gewerbetreibenden auf's Acuferfie.

Allsdann ist nicht mehr für sie an eine Erhöhung ber Preise zu benken.

Raum sind sie eingerichtet, so muffen viele den Laden oder die Werkstatt wieder schließen. Undere, welche vermösgender sind, erhalten sich nur durch die Menge der Gesellen und die Quantität der Arbeit.

Diese werden zu Sclaven ihres Gewerbes und bes rücksichtslosesten aller Herren, des Publicums. Zene aber, welche das Gewerbe aufgeben mußten, sinken zu der Rlasse ber fünstlichen Urmen herab, und das Publicum, auf besten Unspruch sie ihre Luftschlösser bauten, mussen sie jetzt um Umosen in Unspruch nehmen.

## §. 6. Fåhrt Ausartung ber Sitten nach fich.

Wie kann sich bei einem solchen Stand der Dinge die Moralität eines Bolkes erhalten?

Ehemals fand ein Meister mehr Achtung in seiner Umgebung, als jest ein Edelmann in der seinigen. Das Emtreten in das Handwerf wurde auch nur Söhnen umbesscholtener Familien gestattet. Es hieß: Die Handwerke müßten so rein sehn, als wären sie von Tauben gelesen. Die erste Wirkung der Gewerbefreiheit besteht darin, daß sie alle veredelnden Gesühle der Art erstickt und verdamnt, weil sie keine persönliche Würde anerkennt, ja vielmehr den Sachen die Menschen unterordnet.

Richt mehr der innere Trieb des Pflichtgefühls und ber Standesebre tann, bei ber Gewerbefreiheit, den Meister,

ben Gesellen, ben Lehrsungen zur Ordnung, zum Fleite, zur Bervollkommnung anspornen, sondern nur der äusere Zwang der Nothwendigkeit. Thust du es nicht, so mußt du hungern! Zwischen den jezigen Meistern und den ältern sindet in dieser Rücksicht derselbe Unterschied statt, als zwischen den Landeskindern, welche für König, Baterland und Ehre sechten, und den Söldnern, die mit Stockschlägen disciplinirt und zum Feuer durch Cavallerie, die hinterher in ihren Mücken einhaut, getrieben werden müssen. Das Motto, welches die Gewerbefreiheit sir jenes alte, Wärde und Ehre einslößende, den Handwerkm ausbringt, ist: Noth lehrt beten.

Beten lehrt aber diese neue Art der Noth, wie da Sprachgebrauch es bereits entschieden hat, nicht im alten, frommen Sinne. In dem Sinne, wie das Sprüchwort bei der Gewerbefreiheit genommen werden soll, würde es vielmehr heißen: Noth lehrt ausschweisen.

Es ist nicht mehr die Rebe davon, daß Meister und Gefellen dem Gottesbienste beiwohnen. Sie mussen am Sonntage, wie an den andern Tagen, arbeiten. Dasir erholen sie sich des Abends, indem der Meister zu Biere geht, die Gesellen aber auf die Tangböden, wo das Wochengeld regelmäßig verwalzet, und die Gesundheit oft auf Lebenszeit, theils durch brennende Getränke, theils mie eine schändlichere Weise verschleubert wird.

Das ift indessen ber natürliche Gang ber Dinge. De Excesse einer Art ziehen die Excesse der andern Art noch sich. Die Ausgelassensten, wenn sie Augenblicke der Freiheit wiedersinden, find diesenigen, welche durch anhaltende Arbeit ihrer Freiheit gänzlich beraubt sind.

## 5. 7. Erugichlaffe ihrer Berfecter.

Es ift mertwürdig wie die Menfchen, wenn fie fich gewiffe Ibeen in den Kopf gesett haben, fich über bit schwachen Seiten derfelben verblenden und ihre schlimmftal Role

gulgen sungrachtseitigen, zu beschönigen wher wegztineffenneren werfteben.

dan hat, braucht nur noch bas wohlfeite Patent zu kansen; im sich shne: Weiteres niederlassen zu können. Die Apostel vergewerbichen Zügelhösigkeit: waren zu gescheut; um nicht voranszusehein, daß diese neue Ordnung der Dinge sür die dreiteretatellieten Familien einigen Abdruch in derem Kiewerbe zur Folge haben währte. Allein sie sahen darin aber einen Wortheil im Allgemeinen, als einen Nachthäll; und transm den Individuen der untern Stände der menschlichen Gestälsschaft, zu Gunsten des einzussührenden Spseichen, eine Um-, Gin= und Worsicht in ihren Unternehmungen zu, welche selbst den höhern Ständen gebrüht, wie wir es noch sehen werden.

Die Apostel ber Gewerbestreiheit gehen näuslich von ber Ansicht aus, daß die Concurrenz die Anzahl der Gewerketreibenden nermindern werde, wenn die Gewerbestreiheit ste zu sehr vermehren sollte, und daß also, mit andern Worten, die Concurrenz selbst, der Concurranz, zum Correction dienen werde:

Die alten Meister, so riben seite Apostel, werden isvent burch Etablirung der neuen ein wenig leiben. Doch leiben werden sie eigentlich nicht, nur werden sie etwas weniger verdienen. Dieses Weniger Werdienen kann ihnen aber zu teinem wosentlichen Schaben gereichen, deun sie brauchen wer pinkulicher zu werden und sorzstättigere Arbeit zu liesern. Die Gewerbesteiheit kann eigentlich keinen andern Einstah unf sie haben, als sie zu der erwänschen Berbesserung zu wingen. Als dam werden sie ihre Kunden behaten, und mit die Art können sie noch sogar Gewinn von der Gewerbesreiheit ernten. In jedem Fall kann die Etablimung wurch Meister nicht zu weit geben und zu häusig werden.

denn feselb wan gewahr, wirt, das den Muster geung find, die daffelbe Gewerbe treiben, so werden sich audure wohl häten, dasselber miedermstaffen. Allso und und wird die Angahl der Meister immer der Angahl den Kunden augewossen beiden; und das ist es gerade, was nöthig ist; menn die Angahn zuswieden gestallt werden, und die Meister dabei doch ihr Wood sachen sallen. Allso kann die Cinführung der Gewerbespeicheit nur eine Wohlshat sehn; und die Gewerbespeicheit allein kann nin nachriches Gleichgewicht zwischen den Kunden und Meistern, zwischen Arbeit und Nachfrage bemerksteligen.

So sprechen die Freunde der Gemerkeftriheit, und es läft; fich nicht tängnen, daß diefe Boraussetzungen einen Schein der Consequent mit fich führen, der solche leicht einnehmen kann, welche durch unbefangene Besbachtung noch nicht eines Bessern belehrt worden sind.

Die Erfahrung miderfpricht aber biefen Borausfetzungen fo entscheidend und bestimmt, daß sie boch nicht gegründet sehn können, und daß wesentliche Umstünde dabei übergangen wooden sehn uniffen.

Die alten Meister werben burch die nen etablisten verbrängt, ober ibre limftande wenigstere gang gerrüttet. Die nen .etablirten "Meifter .. venbrungen fich " tittbete unter einander. konnen nicht auffommen unde finden fich felbe in ber Bage, in welche fie bie alten gefturgt baben. fuchen einander burd Martifdreiereien, Beitungsanzeigen, gestochene ober lithographirte, Anmelbingefarten, berfonliche Empfehlungen und gegenseitige Aligriffe bie Gweiben gu entreifen. Det Gigenbuntel, bas Berfiebtfebng biet bie forttoabrend. jum Gewerbe Singutretenben, ben wahren Zuftand ben: Dinge und bas- Giend, in bas fie fic filirgen, pu ertennen. Das Miflingen ber ihnen gufällig bekannt geworbenen Anternehmungen foreiben fie lebiglich: ber Hinge schidlichkeit ihrer Gewerbgenoffen ju, und etabliren fic im Bertrauen auf ihre nigene, vormeintlich immerbin,

 $\cdot$ :

geffere, Geschiellichkeit. Go nimmt es zu, bis keiner mehr bestehen kann, wo alsbann viele im Elend absterben, und andere irgand einen verzweiseltem Entschlaß ergerisen, wodurch sie ebenfalls aus der Concurrenz treten.

So fest sich allerdings die Songurven, seihst ihre Gesingen, und vermindert sich am Ende um felbst. Werfelde Gränzen sind empörend und schrecklich. Die Geschsebung aller einitistren Staaten häuft Werordnungen auf Werordnungen sires limsten Werhältniffe, wolche, in , Ansthung ihres Umfanges und ihres Ginstusses, auf idie. Wohlsahrt der Familien und Individuen gar nicht mit jenem Uebelstande in Bergleich kommen,

§ 8. Schwarz und Beig, ober die ohne Gelander aber ein reigendes Baffer gefchlagene Brude. \*)

. - "Die Gemerbefreiheit halte ich boch fur etwas gar Mutes an fich. Ich will zwar nicht laugnen, daß fie manche Uebeiftande mit fich bringe; alle Tage bin ich mleiber Beuge von unfäglichen llebeln, welche freilich, ohne mit, mahricheinlich nicht um Borichein tommen wurden. Mein sie ist an diesen Uebeln nicht Schuld. Mas Schuld ndaran ift, bas ift wur ber Migbrauch, ben man von ihr mittate. Es verhalt fich mit ihr wie mit ber Religion. "Des Beiligfte ber Melt, ift gerade basjenige, mas ju ben meiften Gräueln Anlag gegeben bat. Soll man baraus molgen, daß die Religion etwas Berberbliches fei, daß wie Religion, wo moalich aufgehoben werden muffe? Wenn phingegen die Religion wo möglich befordert werden muß, mber, Gräuel ungegichtet, benen fie jum Bormande gebient nhet, welche ibr porgemorfen werben, aber nur Folge ber menschlichen Gebrechen find, so auch die an sich vortreff: wiche Gemerbefreiheit." - So ungefahr fprach einer ihrer Rerfechter, ben ich abrigens perfonlich febr achte und liebe.

. .:

<sup>·····\*):-</sup> Nachträgfich - eingevällt. ·

Sier meine Antwort, ausfährlicher ale ich fie, beifter. Gelegenheit, geben kunnte.

3d glaube guerft bemertan ju muffen. baff ber Bergich mit ber Religion, fo einleuchtent und richtig er auch im erften Angenblid int febn icheint, boch nicht angefellt werben Eriberuht auf. bem Brithume, baffibie Freiheit, wie die Religien, etwas Positives an fich sei; was ibois nicht ber Rall ift. Eigentlich ift Arribeit nichts. Wie ift mit die Ihwesenheit von Einschränkungen; und zwar, von alle möglichen Einfehrantungen, wenn man fich eine ausbalute Immensum vaquem, Tabula gase! Arribeit benft. Eine folche Freiheit gebietet und verbietet micht biefet. wer jenes zu thun oder zu laffen; sondern sie stellt uns das Thun wie das Laffen gang anheim. Sie ift lediglich mur ein Bulaffen. Mit ihr fann man, ohne weiter nach einem Dritten ju fragen, handeln ober nicht handeln, wie man will. Die Religion bingegen verbietet und gebietet. Du follft nicht tobien! Du follft beinen Rachften liebent Es giebt keine menschliche Handlung, worin bie Religion ift ago und voto nicht ausmilben berechtigt ware. Apostel fagt: The effet nun, ober trinfet, ober was ibr thnt, fo that es Alles ju Gottes Gere Corinth. X, 31:) Was aber nicht aus bem Glauben gebet bas ift Garbe. (Rom. XIV, 28.) Bon ber Religion tann man alfo wohl behaupten; fie fei fichlecht ober gut; benn von ihr felbft, und zwar bebor die menfcblicher Dingenden ober Gebrechen bingutommen, geht Gutes ober Schlechtes aus ihr bervor, je nachbem, vorausgefen fie fie nicht biejenige, welche mur Gntes entbalten funn; Schlechts ober Gutes in ihren Lehren, in ihren Geboten ober Berbotm liegt.

Diffelbe ift aber nicht mit ber Freiheit ber Fall, und i mit ber Gewerbefreiheit insbesonbere. Bien ihr felif gefeweber Schlechtes noch Gutes hervor; fie ift nur bas | vacuum, der leere Spielraum, mo, das Mute und bas |

Schlechter binefingebracht wiedem fann, wob bem guftene ift fie nicht init' ber Meligien in: Aufchung, bes : Guten: ober bis Bofen, was in ihr liegt, jui vergleichen de Sie erhalt net gewiffermaffen einen Beftanb, einen Rorper babund, : baff fie, wie ein bestimmter Raum, ber Raum eines Zimmers. dies Saufes, einer Strafte, eines Rolbes, begrant wird und Einfehräntungen erleibet. Durch bas Aofitive biefen Sindrantungen gewinnt: etfb bie Freibeit bas Ansehen, ale tonn für felbft etwas : Positives senthiblte: Dag man fo weitigehen burfe, bag manibie an jenen Baim, bie au jene: Maitier , bis anigene. Thur , bis au jene Band, ohne antuftoffen : feine : Scheitte :bringen fonne ; ifcheint ,etibas Positives zu febn. Desbalb eben belegt man alabaun bis Freiheit mit : perfchiedenen Ramen: Bofugniffe, Burgere indte, Gerechtigfeiten, Freiheiten. Diefe Freiheitan: Berechtigkeiten ze wurden aber beinen Ginn baben und ein wahres Unding febn, wenn Einschränkungen nicht gegens über fanben. Die Ginichrankungen follen bas Schabliche verbuten, damit bas Mugliche fich ungehindert entwiteln time. Oft bewerden fie auch unmittelbar bas Rugliche. Gie gebieten und verbieten: Du follft biefes boachtong imes unterlaffen; dafür find Dir bie und bie Portheile gun efichert! Mas also ber Freund von ben Gewerbefreiheit fagte, tann nur von ben ihr gegenüben gefinkten Ginfchrantungen behauptet werben. Diese allein, beifie allein enwas Positives enthalten, tonnen mit den Religion verglichen werden. Diffbrauche, Rachtheile, fcab. iche Sinderniffe verschiedener Arten fanden oft neben ben wimfchenswerthen Geboten und Berboten in Betreff ber Bewarbe fintt. So wenig aber bas reine Christenthum beshalb ju perponen ift, weil man allerlei Aberglaubisches, Bendenbliches bimpigeffigt bat, weil es für die emporendfien Mtehrechen wim Dedimantel biente, eben fo zwenig find mednedige Einfdrankungen bei dem Treiben den Coverbe at verdammen.

Abgefeben von bem Bergleich mit ber Religion, fant bie Bebammung: Dag bie Gemerbefreibeit bod etwas Butes an fich fei, nicht beffer getbirbigt werben, als wenn man fie veraffgemeinert und von bem Standwinfte ber absoluten Freibeit überhaupt betrachtet. in Anfehring ber Gewerbefreiheit ift immer toine andere, als bie, unter allerfei Ramen und Geftalten immer wiebentehrenbe: In wie fern barf bie menfchliche Freiheit in ber Belt burd bie Menfden felbft befdrant werben? Ractifch giebt es in ber Welt gar keine unein gefterantte Kreibeit. Reber Staat ift eine Beiderfinfung berfelben, und wer fich einen Beltburger nennt, be kann vielleicht nicht gebn Meilen weit von feinem Aufent haltsort fortreifen, ohne feinen Pag vorzeigen zu muffen Much taim er nicht in bas erfte befte Baus, bas er auf bem Wege erblickt, und bas ibm vorzugsweise gefällt, wie in das seinige, einkehren und fic an den Tich feten.

Ernfter aber und gewichtiger wird die Rrage ber Breibeit und ihrer nothwendigen, auf bem für einen jebm erforberlichen Spielraum begrundeten Ginfchrantungen, wem man, ju bem bloffen Leben und leben laffen, bie menfoliden Leibenschaften und Begierben bitutifigt, und mit in die Betrachtung bineinzieht. ABaren feine Begierben, teine Leibenfchaften ba, fo weiß man taum, wone noch Berbote, und gefetliche Ginfdranfungen bet Kreibeit iber Banpt inothig waren. Allein, burch ihre Leidenfchaften und Benferden getrieben, wirden die Menfchen faft fortwabeteit gegen einander auftreten, wenn fie nicht burde weblebathe Immer bat men 'es Schranken gurudaebalten würben. erlebt, felbft in ben civilffirten Staaten, fobalb Gefetlofigfit eintrat und die gligelnde Macht aufbotte. Richt nur geget andere Menfchen, sonbern gegen fich fetoff, wenn auch weniger bewuft, wurden bie Menfchen verberblich banbeit follten ihre Sandlungen nicht durch Gewiffen, Relitie und Gefete befdrantt und geregelt wetben. Das Sin

shave sick auch Brin brechen kann, wenn es hier ober bort himusstetert. Der Ermachsene ist bieser Unwissenheit eine beim und seht, sich solchen Gesahren nicht mehr aus. Ihre die Leidenschaften und Wegierden machen ihn auf eine andere Weise wieder zum Ainde, welches tausend. Gesahren sidermüchig entgegen: läuft, die er nicht ahnet, und die er alsdann erst erkemit, wenn er sich schon im den, Strudel; denfesten hinringestünzt hat. Die: weisen die billosen Schwindelein, die jenes gwise Woodewort Freiheit unschwännen, und die impläsichen Uebel, welche die Gewerzbesteit inabesondere begleiten, wünden nie zum Worschein gesonnen sehn, wenn man diese bekannten Wahrheiten nicht aus den Angen gelassen hätte.

Man möge es anfangen wie man wolle, die Gewerbefreiheit, bequem und gastsfrei für jedermann, wie man sich dieselbe denkt, ist etwas Unmögliches. Für jedes Gewerbe sind immer zwei Arten der Beschränkungen zu zewärtigen, und wenn es nicht die eine ist, welche einschreitet, so ist es nothwendig die andere.

Diese andere besteht in dem Maße des Berbrauchs, der von den, durch sedes einzelne Gewerbe versertigten Gegenständen gemacht wird. Wenn, zur Erreichung dieses Maßes, die gehörige Anzahl der Arbeiter bereits in einem Orte vorhanden ist, so muß keiner mehr hinzukommen, sonst richtet er sich zu Grunde, und muß, wenn er dabei beharrt, wih oder spat betteln gehen oder vor Hunger sterben. Geschieht es mit eben diesem nicht, so geschieht es doch mit seinem nachbarlichen Gewerbe-Genossen, und in sedem Falle wenigstens müssen alle diesenigen, welche dasselbe Gewerbe treiben, darunter leiden. Man denke sich eine bestimmte große Stadt, in der mit einem Male die Anzahl der Richtermacher verdoppelt würde. Die Landsträße würde mit einem Male vom sechoppelt würde.

limebator in bie tieffe Arunts berabfatten, aus Mangebien Rabrung und Pflege, Rrantheiten ihre : Doth vermehren bettelnbe Rinderleichen in ben Straffen umberlaufen, bis Tob wid Austwanderung die Angabl der Unglückichen ver mindert, und biefelbe mit bem Dafe bes Bebarfs an Rieibermacherarbeit in jener Stadt bergefiellt hatten. Daß hierin eine Befchränfung fur bie Geworbe liege, takt fic nicht in Abrede ftellen. Die uns bier befthäftigende Unter finding fam man also auf bie einfache Arnas zurückbeinaus Mare nicht; anfatt biefer futchterlichen, nur von bem blinben Umgefahr, und von ben eben fo blinden Bogierden und Leidenschaften ber Menfchen abbangigen Beschränfung, eine von her Ragierung ausgebende, moblüberlegte, wohlgepriffe. auf Bedücfniffe. und Berhaltniffe berechnete, nomutieben ? In dem Fordern ber, anscheinend fo menschenfrennblichen Gewerbefreibtit liegt eine Antwort, und diefe Antwort ift bas nicht: erwartete, menichenfeindseliar: Dein!

Die Gewerbe sind nicht bloß etwas Privates, sondern auch etwas Deffentliches. Wenn polizeiliche Anordnungen getrossen werden, damit Bolssmassen, welche Schauspiele, Festlichkeiten, Reugierde, oder andere Bewegungsgründe auf Einen Punkt zusammendrängen, nicht zu Schaden kommen, obschon ein seder die ganze Vernunft eines Erwachsenen, so wiel er deren besitt, auf den Tummelplatz mitbringt, so muß auch disligerweise ein Aehnliches mit den Gewerben geschehen. Daß es aber nicht geschehe, und nicht geschiebt, darin eben besieht die Gewerbefreiheit, in deren offne Thüren so viel Leute, als den Eintritt begehren, eingelassen werden, die sie einander ersticken, mit Füsen treten, sierfahren, und, wenn der mitgebrachte Brodkord geleert ist, in Berzweislung und Raserei ihren Untergang finden.

5. Für etwas Gutes kann man die Gewerbefreiheit nicht, halten, da sie an sich nichts ift, und nur dadurch etwas wird, daß Einschränkungen berfelben statt finden können.

Sie minft aber für embas Schiedins pehalten werden, well De woblebaifge Einfchrinkungen ibon fich abweift, unb auflutt bie blinden Leidenfchaften und Begierben an gugeln; vielnielte bie blinten Begierben und Leibenfchaften ermedt, beforbert; fitigert, und, wie bie Erfahrung fehrt, mit Buffe berfelben, bie Menfchen in die Abgrunde ber funftlichen Mummet bineinftifelt. Ueber ein reifendes Maffer wirb oder teinem verftundigen Baumeifter, welcher bie Mittel bang in Banben bat, eine Brude obne Gelanber gebant: Bei ben Untersuchungen über Gewerbefreiheit, fo wie Mer' Rreibeit überhamt, muß ein pfpcologiich : moralischer Ethftand nicht außer Acht gelaffen werben, ber bei Bielen einen um fo größeren Einfluß ausübt, als biefer Einfluß ibnen unbewufit bleibt. Diefer Umftand beftebt barin, baf Freiheit, und Gewerbefreiheit insbefondere, nicht anders bon ihnen als im Gegenfate mit Gewerbezwang und Stlaverei gedacht werben, und fie baber glauben, man wolle Sflaverei und Gewerbezwang vertheidigen, wenn man abfolute Gewerbefreiheit nicht als gwedmaßig anerfennt, und den jetigen Freiheiteschwindel überhaupt nicht billigt. Wenn fie auch feine Grunde mehr anzugeben haben, fo nahrt diefer buntele, obicon oft aus ben edelften Absichten hervorkeimende Gedanke immer in ihrer Seele einen Zweifel, ber fie bald mit beimlicher Gewalt, und beinahe wider die eigene Erfenntniß auf die frühere Behauptung jurud führt. So wie es aber in ber Natur viele schöne Farben zwischen Sowars und Weiß giebt, fo gfebt es auch in ber menfch: lichen Gefellschaft viele Stufen zwischen ben außersten Grangen ber absoluten Freiheit und ber absoluten Stlaverei, und so wie ber Simmel blau, und die Erde grun gefarbt sind, und gewiß" wohlthuender auf das Auge durch diese Karben wirken, als wenn sie weiß und schwarz erschienen, fo burfte auch fur die menschliche Gefellschaft eine gemäßigte, gevegelte Avelheit wohltbanger als die unbedingte senn. Richt abschwliche Stlaverei, nicht thrannischer, undriftlicher

Zwang folk, nach weinen Masschen, die Stelle der Freihed einnehmen. Freiheit soll bleiben! Wo sie nicht ist, soll Freiheit werden! Freiheit soll leben! Aber nicht unbedingte, sügellose, undristliche Freihett. Diese halte ich, sowohl in den Gewerden als in der Politis, sowohl in den Gewerden als in der Politis, sowohl in den Gewerden als in der Politis, sowohl in der ganzen gesellschaftlichen Dedmung als im Leben seden seine Leiben, sine Leben so verderblich als die Stlaverei selbst, eine Meinung, deren Richtigkeit die Geschichte, nicht untwert unsere neuere als die frührter Zeiten, nur durch all zu viele Thatsachen bestätigt. Mit Freude scheinen die Wölter sich in die Fessellu des ärzsten Despotismus zu werfen, wenn sie es eine Zeitlang mit den Utopien den unbedingten Freiheit versucht haben.

Damit jedoch der Borwurf uns nicht treffen könne, den allgemeinen Boraussetzungen der Apostel der Gewerbefreiheit selbst nur allgemeine Boraussetzungen entgegen pftellen, so wollen wir uns nicht übereilen, und umständlicher in's Einzelne einzudringen suchen.

Buvorderst aber wollen wir einen Blid auf die durd Gewerbefreiheit entstehenden Concurrenzverhaltniffe werfen.

## Bierter Abichnitt.

Die aus ber Gewerbefreiheit entstehenben Concurrenge Berbaltniffe.

Wie ein Nagel in ber Mauer zwischen zuet Steinen fledt; alfo fledt auch Sante zwifchen Ranger und Berfaufer.

Sir. XXVII, 2, 3.

# §. 1. Unmittelbar Betheiligte,

Bei den Gewerben und bem Meinen Sandel muffen zwei Rlaffen von Personen berücksichtigt werden. Die eine

ift die Rlaffe ber Klein Danbler und Meister; die andere die Rlaffe der Kunden und Käufer.

#### 3. 2 Bas Raufer bezweden.

Die lette Rlaffe ift biejenige, welche Concurrenz verstangt. Dadurch bezweckt fie für sich zweierlei: Einmal größere Wahl; bann: Riebrigere Preise.

## §. 3 I. Riebrigere Preife.

In Ansehung ber niedrigern Preise ist der Satz wohl m bemerken, daß es ein minimum giebt, unter welchem es bem Berklufer oder Weister nicht möglich ist, die Preise zu stellen, ohne dabei zu verlieren und sich zu Grunde zu richten.

Je mehr Arbeit aber der Meister liefert, je mehr der Handler verlauft, desto mehr kann er auch sich diesem minimum nähern. Es kommt also darauf an, daß er viel zu thun habe, zugleich aber verhindert werde, unbillige Preise zu verlangen.

Hiezu ift aber nicht nothig, daß die Liefernden einander gerreifen und so zahlreich werben, daß fortwährend ein Theil von ihnen nothwendig ohne Absat bleibt.

Ein solcher Stand der Dinge muß fogar gerade die entgegengeseite Wirkung hervordringen. Dem wenn die Liefernden nicht ganzlich untergehen wollen, so muffen sie die Gelegenheiten benühen, etwas zu verdienen, und, wenn sie es nicht mit allen Kunden wagen, wenigstens diesenigen übertheuern, wo sie es, unbeschadet der Zukunft, thun zu können glauben.

Es ist also ein Jerthum, wenn man vordussetzt, daß undefchränkte Conductenz und Bermehrung der Händler und Weister, so welt sie geben könne, dem Publicum zum Bortheil gereichen muffe. Wahl zwischen mehrern muß möglich sehn; dass eind Legionen überstüffig und sogar für das Publicum nachtheilig.

## 5. 4. II. Großere Babl.

Durch die Möglichkeit, zwischen mehrern Sandlern oder Meistern zu mahlen, werden theils bestere Arbeit oder Waaren, theils wohlseilere Preise beabsichtigt. Den Punkt der wohlseilern Preise haben wir so eben berührt. Dasseibe gilt Wort für Wort von der Beschaffenheit der Waaren oder der Arbeit.

Je zahlreicher die Meister ober Handler find, je weniger sie verbienen, besto schlechtere Baaren, besto flüchtigere Arbeit muffen sie liefern.

Mas aber hier bewerkt werden umf, ift, daß wenn bie Meister und Handler fich in's Unendliche, neuwehren, fein wirkliches und nicht bloß in versührerischen Bablen bestehendes Berhältnis zwischen der Angahl derfulben und ber Angahl, in welcher der Käufer oder Besteller zu wählen Gelegenheit hat, zu Staude kommen kann.

Wenn funfzig Schuhmecherlaben in einer Strafe neben einander paradiren, fo habe ich weber Beit, noch Luft, wenn ich ein Paar Schube tonfen will, ein einen jeden der funftig Laden einzukehren. Wenn zwei Meifter ober Sandler zwanzig Straffen weit von ber meinigen fich bis auf's Blut einander mit wohlfollen Preifen fiberbieten, fo erfahre ich. nicht, einmal; ben gewerblicken Reieg, und tann baber micht, treum ich es auch molfte, meinen Aurbeit am ber ausgebotenen Phinderung nehmen: Wenn es befannt gemacht wird, bag :biefe ober jene Gegenstanbe, jum Beispiel Semmen; in ber und ber Strafe, welche in einem gang andern, entfernten Biertel ben. Stadt liegt, größer, als bei allen . fibrigen . Wattern , ihn finden fut, fo bann ich boch nicht alle Zage; vielleicht: mehrtere Mellen meine Dienerschaft, bie fcon ineing in dem bat, fur bit Rleinigkeit ben langen Weg machen laffen.

Mile hilft mir, ale Raufer aber Ambricheftellen, Die große unbeschränkte Concurrent ju niches und dieseihe fon.

mich vielmehr in die Gefahr, zuweilen übertheuert zu werben.

In jedem Fall werde ich indessen meinen Theil tragen mussen, wenn die Händler und Meister zu Grunde gerichtet sind, und die Bürgerrettungsvereine mich zu ihrer Unterstützung ansprechen, oder die Behörden, zu dem Zwede, Auslagen unmittelbar, wie es in England, oder mittelbar, wie es auf dem festen Lande geschieht, erheben.

## 5. 5. Bie die verfaufenbe Rlaffe geftellt wird.

Die imbeschränkte Concurrenz gewährt also bem Käufer und Besteller nur einen scheinbaren Bortheil, für ben Händler und Arbeiter gewährt sie aber nur Nachtheil.

Die Heirathsluftigen toben sie zwar, weil sie ihrer Reigung für den Augenblick schmeichelt. Sobald sie aber sich niedergelassen haben, sehen sie die Gefahren ein, welche sie umgeben, und in welche sie auch bald tief genug hinemsgerathen. Frau und Kinder schreien nach Brod, und der frühere Lobpreiser der Gewerbefreiheit stimmt jest mit den altern Meistern in die Verdantmungsklage ein.

Die Lage des Käusers und des Berkaufers ist nicht biefelbe. Wenn ich für eine Kleinigkeit hier einige Groschen oder Pfennige mehr zahlen muß, als ich sie dort gezahlt hätte, so din ich darum nicht ruipirt. Ich bin es aber, wenn ich Händler din, und mir gerade gegenüber ein anderer sich mit denselben Wageren niederläßt und mir die. Hälfte der Käuser entzieht.

Für den Käufer kommt es nur auf geringe Gelegens. heits Bortheile au. Für den Berkäufer oder Gewerbetreisbenden, auf sein Bestehen, auf seine Wohlsahrt, auf Brod. für Frau und Kinder, auf den ganzen Unterhalt seiner selbst und seiner Familie.

beffen Aborte, mur bart nemen, wenn beibe intereffuren

Theile auf die tabulam rasam, auf gleiche: Linie, gestelle werben.

## g. 6. Miggriff bei Aufhebung fråberer Befchränkungen.

Es hat eine Zeit gegeben, welche an einigen Ortet fortwährt, wo gerade das Gegentheil statt fand, und det Liefernde jum Nachtheil des Empfangers begünstigt wurde. Es war die Zeit des Mühlenzwangs, des Bierzwangs 2c.

Alsbann war ber Käufer in den Sanden des Berkaufers, wo nicht in Unsehung des Preises, welcher durch die Obrigkeiten sestigesett wurde, wenigstens in Ansehung der Waare, wobei sedoch zu bemerken ist, daß dies, vorzüglich in großen und selbst in kleinen Städten sich mur auf wenige Gegenstände erstrecken konnte.

Bei Abschaffung eines solchen Zwanges bleibt es immer zu bedauern, daß man das zum Grunde liegende Princip ganz aus dem Auge verloren und sich nicht eine deutliche Borstellung des Unterschiedes gemacht hat, der zwischen Liefernden und Empfangenden, der Billigkeit gemäß, gemacht werden muß.

## 5. 7. Bogu eine fpeciellere Mufficht.

Im Allgemeinen scheint es angemessen, wenn der Empfangende kaufen oder bestellen kann, wo und bei wem es ihm am besten gefällt. Es ist aber nichts weniger, als der allgemeinen Abohlfahrt angemessen, wenn ein seder sich als Liefernder, wo und wenn es ihm gefällt, niederlassen, und feinen rnhigen, redlichen, siessigen Nachbar, von einem Tage zum andern ohne Weiteres, verdrängen und in Rothstürzen kann.

Ein solches Berfahren wird nicht einmal vor der Thur eines Theaters erlaubt, wo in der Quous sin feber feinen Plats behalten muß und durch Polizeibiener bisweilin! unfanft an feine Stelle gurudgewiefen wird, wenn er vorzudringen berfucht.

Mit einigen Verkaufsanstalten, jum Beispiel Phars macien, wird auch eine Ausnahme gemacht. Allein, wenn man es nothwendig sindet, Ausnahmen mit Pharmacien ju. machen, so müßte mit sedem Rauf und Handelsvers hältniß eine Ausnahme gemacht werden. Denn ich kenne kaum einen Handel oder ein Gewerbe, das nicht ein pharmaceutisches wäre.

Der Stiefel : ober Schubmacher tamm mir burch mafferziehendes Schuhmert eine tobtliche Rrantheit verur= Der Schneiber, Die Schneiberin, konnen meinen Rindem beiderlei Gefclechts, burch verfehrte Moden oder ichlechten Schnitt, bas Machfen bes Korpers verbindern, benfelben berunftalten, auf Lebenszeit fcmeden, ju Bruft : und anderen Rrantheiten bisponiren. Der Tabatsbändler kann mir ein gefährliches Pulver als etwas fehr wohlthätiges für Augen ober Schnupfen empfehlen. Der Weinhandler faun mid burch gefährliche, ben Gefdmad bestechenbe Mifchungen allmablig vergiften. Der Bacter ift auch ein Pharmaceut, beffen Argeneien ben Sunger euriren follen. Rurt, alle Sandelsarten und Gewerbe erfordern Zutrauen, und es ift immer mehr ober weniger gefährlich, ben erften . Beften bamit ichalten und walten ju laffen, wie er es verfteht aber wie er es will.

Gine angemeffene Aufficht, die zwecknäßiger als die frühere wäre, und die an manchen Orten auch in der That noch besteht, wärden auch die Gewerbe sich eher gefallen laffen, als eine Freiheit, welche keinen andern Namen, als den ber Gewerbe-Unsicherheit, zu führen verdiente.

## , \$ 8. Semerbefrejheit lofet fich in Gewerbe-Unficherheit auf.

...Die fogenannte Gewerbe-Freiheit ift auch in ber Ehat nichts andres, als eine Gewerbe-Unficherheit.

Der bereits etablirte Rleinhandler ober Meister bedaff er Gewerbefreiheit nicht, da er bereits etablirt ist. Sie esteht also bloß für densenigen, der es noch nicht ist, und ur andern mit seiner Niederlassung, und mithin mit einer Berminderung ihrer Runden, droht.

Dies will viel mehr fagen, als Mancher sich im erfien lugenblick babei benten burfte.

Was ist am Ende Freiheit ohne Sicherheit? Wer nicht sicher ist, der ist auch nicht frei. Er kam nicht mternehmen, was er möchte, und wenn er etwas thut, so nuß er beständig fürchten, dabei gestört und daran verhinden u werden.

Die Sicherheit des Eigenthums ist das Grundzescher menschlichen Gesellschaft; eine auf die Berhälmisser menschlichen Gesellschaft gebaute Unternehmung ist benfalls ein Eigenthum. Kann seber und libitum diese Sigenthum gesährden, zerstören, so ist das Grundzeset der Gesellschaft verletzt. Also die Gewerbe-Unsicherheit ik eine Berletzung des umsassendsten und heiligsten aller gesellschaftlichen Gesetze und die buchstäbliche Nebersetzung des Wortes Demagogie in gewerbliche. Sprache.

Wer einmal sich zu etabliren befugt ift, muß seines Frwerbes gewiß sehn, und das muß ihm durch die bettessenden Berordnungen, so lange er feine Schuldigkeit ihm zurantirt werden. Alle Unterthanen des Strats sind Bestandtheile des Staats. Ein Beamter kann nicht durch Beinesgleichen abgesetzt oder in seinen Rechten offendar mb frei verkürzt werden; warum sollte der nützliche Bürgar, due den der Staat eben so wenig, als ohne seine Beamten, zestehen könnte und würde, nicht eines ähnlichen Borgugel zenießen?

Nicht also die sogenammte Gewerbe-Freiheit ift et, vas die allgemeine Wohlsahrt, eine weise Gesetzgebung, die zesellschaftliche Ordnung, ein hoher Grad der Civilifation, verlangen; sondern vielmehr Gewerbe-Sicherheit.

Bas geschieht, wo die Gewerbe-Sicherheit aufbort? Welchen Einfluß übt die Gewerbe-Unsicherheit auf die untern Rlassen der Gesellschaft aus? Wie verhält es sich, bei den mittlern, unter dem Einstusse desslich desselben Systems der unbeschränkten Concurreng? Das ist das umständlichere Thema, in welches wir ums vorgenommen hatten tiefer einzudringen, nachdem wir diesen vorläusigen Blick auf die, durch Gewerbefreiheit entstehenden Concurrenz-Berhältnisse geworfen.

## Fünfter Abschnitt.

Rachfte Folgen ber GewerbesUnsicherheit.

#### 3. 1. Bausliche Dieberlaffung ber Gefellen.

Ein Meister halt sich Gefellen. Der erste oder Hauptzgesell vertritt, bei den Runden, die Stelle des Meisters, wenn dieser hier oder dort hingerusen wird.

Jeber Gesell ist immer klüger, als der Meister, sonst würde er nicht Mensch sehn. — Ach, wenn ich Meister ware, nicht so wurde ich es anfangen, sondern so! —

Der erste Gesell ist schon halb Meister; wie er ben Meister übersieht, weiß niemand besser, als er. Die Runden werden von ihm mit dem eifrigsten Zuvorkommen empfangen. Er sorgt auch dafür, daß er benjenigen, die nicht in's Haus kommen, nicht unbekannt bleibe, oder wenigstens, daß sie ihm nicht unbekannt bleiben. Halt! In derselben Straße, gerade dem Meister gegenüber, ist eine kleine Wohnung zu vermiethen. — Nun, Gottlob, kann ich heirathen!

Bor Rurzem wurde auf bem Tanzboden eine Bekanntschaft gemacht. — Dieser, jener, war verdammt eifrig um sie herum! Es ist kein Augenblick zu versaumen, sonst mußte ich sie mir vor ber Nase wegschnappen lassen!

## §. 9. Soidfal ber neuern und altern gewerbtichen Familien.

Rach vier Jahren sind, außer bem, jum ansässigen Meister bereits emporgestiegenen Gefellen, eine Frau und vier Kinder da.

Die Familie bes Meisters, bei dem er früher arbeitete, ift ein halbes Dugend Köpfe ftark. Dieser konnte, als er noch alle seine Runden besaß, seine Frau, nebst seinen sechs Kindern, gehörig und seinem Stande gemäß ernähren und erziehen. Diese Runden haben sich nun aber auf ihn und den neuen Meister vertheilt. Zest muß der alte Meister die Erziehung der Kinder vernachlässigen, und froh sen, wenn er ihnen nur das kummerliche Brod noch zu geben im Stande ist.

Dem neuen Meister geht es noch schlimmer; benn so viele Kunden hat er doch nicht an sich zu ziehen gewußt, als der alte sich erhalten hat. Er denkt schon daran, etwas anderes zu unternehmen, da die Gewerbefreiheit ihm einen weiten Spielraum eröffnet.

Gelingt es bies Mal nicht, und verfolgen ihn bie Gläubiger, so ist es ihre Schuld, wenn er sich genöthigt sieht, Frau und Rinder in Stich zu lassen, und in die Frembe, wo er schon gewesen ist, wieder hinzuwandern, und ein, von den schweren, drückenden Sorgen befreites Leben zu gewinnen.

§. 3. Fortwährende Bermehrung ber Meifter bei nicht verhältnißmäßiger Bermehrung ber Aunden.

Doch, wie die Sachen fur die Herren steben, soll niemand wiffen.

Um Somtage erscheinen die Frauen, wie Damen geputzt. Ze drückender die Noth wird, desto mehr wird geprahlt. Die Aufklärung hat jetzt so viele Fortschritte gemacht, daß die niedern Rlassen eben so gut, wie die höhern, die Bortheile der Taktik keinen: Faire bonne mine à mauvais jou. Das anscheinende Gelingen lodt andere Gefellen, dem Beispiele zu folgen.

Außerdem sind sie, was immer nicht zu vergessen ist, viel klüger, verstehen das Gewerbe viel besser, als jene Meister. Einige Zeitungsanzeigen, vielleicht das große Loos, macht sie bald zu dicken, gespreizten Herren. — Und wenn das auch nicht wäre! Ich liebe Lottchen, ich kann eben so gut es mit dem Heirathen versuchen, wie Andere! Undere kommen aus, warum sollte ich nicht auch bestehen können? Es stirbt niemand vor Hunger. Frisch ein Patent geholt, frisch geheirathet, frisch sind sechs Kinder wieder vorhanden!

Früher war nur Ein Meister da. Zett sinden sich ein halbes Dupend neben einander. Die Kunden vermehren sich aber nicht in gleichem Berhältniß. Seit der Einführung der Gewerbefreiheit ist die Bevölkerung der Stadt nicht das Sechssache dessen geworden, was sie früher war. Die Reister also geben sich einander den Gnadenstoß.

Einige laufen endlich davon, die rechtschaffnern fterben vor Gram ober durch angestrengte Arbeit frühzeitig. Wittwen, verlaffene Frauen, Schaaren unerzogener Kinder steben bulflos ba.

Dann mögen Urmen = Directionen, und Unftalten für verwahrlofete Rinder, zufeben, wie fie alle die Ungludlichen unterbringen.

# §. 4. Maffe ber hierburch entflebenben funfilichen Armuth.

Das ist der Hergang der Gewerbe-Unficherheit, die Art, wie die Concurrenz sich selbst zum Correctiv dient, und die zu große Anzahl der Meister sich selbst vermindert oder beschränkt.

Schneiber, Schuhmacher, Buchbinder, Sanbschuhmacher, Hutmacher, Schirmmacher, Glaser, Golbschmiebe, Rlempner, Uhrmacher, Stubenmaler, Tischer, Sattler, Fleischer,

Stellmacher, Stuhlmacher, Drechsler, Böttcher, Seiler, Strumpswirker, Weber, Farber, Kürschner, Gerber, Haartünstler, Bürstenbinder, Steinschneider, Topfer, Jimsgießer, Schmiede, Wesserschwiede, Grobschmiede, Nagelischmiede, Büchsenmacher, Schwerdtseger, Schlosser, Rupferschmiede, Bergolder, Bronzirer, Goldschläger, Plattirer, Mechaniser, Zahnarzte, Instrumentenmacher, Buchdrucker ze. Ihmen bei der Gewerbe-Unsicherheit desselben Schickfals gleich sehr gewärtig sehn.

Eisenhändler, Modehändler, Bisonteriehandler, Waarrenhändler, Parfümeurs, Conditoren, Bäder, Weinhandler, Restaurateurs, Inhaber von Lesetabinetten, Buchhändler, Wechsler, Huthändler, Glashändler, Holhandler, Leder-händler, Rupferstichhändler, Tabakshändler, Schreibmateriatienhändler, Bictualienhändler, Tuchhändler, Leinwandhändler, Wachshändler, alle schweben bei der sogenannten Gewerbefreiheit beständig in ahnlicher Gefahr.

Alfo wird durch die Gewerbe-Unsiderheit die Mohlfahrt des größten Theils der Städte-Bevölkerung dem Eigendünkel, den Leidenschaften, dem Zufall und dem, allen Menschen eigenen Hoffnungswahne Preis gegeben. Was für Ströme kunftlicher Armuth aus einer so vielfältigen Duelle hervordrechen muffen, ist nicht zu übersehen. Man kann sich eine solche Lage der Dinge nur mit Schauber und Herzbrücken lebhaft vorstellen.

## Sedfter Abichnitt.

Gestaltung ber allgemeinen Concurren; jur Stanbe-Unsicherbeit.

#### §. 1. Gebilbetere Stanbe.

Es ift fattfam von allen Publiciften und Gefetgebern wiederholt worden, daß unbefdrantte Freiheit balb in Bügellofigkeit ausartet. Und Zügellofigkeit follte nicht,

ebenfalls, bei den Gewerben die Folge einer unbedingten Freiheit werden! Was aber von den Gewerben gilt, wenn fie in das, alle bestimmte Formen auslösende Fluidum der allgemeinen Concurrenz hineingeworfen werden, ist nicht weniger auf andere Stände anwendbar.

Für gewisse Stände scheint zwar die Natur der Sache von selbst den Ueberschwemmungen der allgemeinen Concurrenz Dämme entgegen zu seinen. Bei Militair = und Civils beamten wäre das willkührliche Uebergeben von einem Posten zum andern, und das willkührliche Ergreisen eines solchen, zu dem man gerade ein Gelüst verspürte, ein so vollendetes Unding von Staatsorganisation, daß bei diesem Stande der Dinge kein Staat verwaltet werden könnte. Hier drängt die allgemeine Concurrenz in der Regel nicht unmittelbar von Innen, aber desto ärger von Außen her.

Auch giebt es Stände, die zwar nicht durch die Bestimmung der Regierung in's Leben treten, aber einen bedeutenden Credit erfordern. Dieser Umstand schlick sie jedoch wenig vor der allgemeinen Concurrenz. Nicht bloß Bermögen, sondern, was ganz billig ist, auch Rechtlichkeit vermehrt den Credit. Seitdem die Rechtlichkeit immer seltener wird, ist aber auch die Runst ersunden worden, sich mit Schein-Bermögen Credit zu verschaffen.

Es giebt andere Stände, zu welchen dem Einzelnen der Zutritt nicht gestattet wird, ohne gewisse, von der Regierung vorgeschriebene Förmlichkeiten vorher erfüllt zu haben, zu welchen indessen die Regierung alle diejenigen zuläst, die den vorgeschriebenen Bedingungen Genüge leisten. Zu solchen Ständen gehören Geistliche, Juristen, Aerzte, Gelehrte, Künstler, Lehrer zc. Wenn diese Stände der allgemeinen Concurrenz Preis gegeben sind, so ist kein Grund vorhanden, daß sie nicht eben so ungewiß und precar, als die Gewerbe, werden.

Sie vermehren fich nicht aus fich felbft allein, obgleich die alleinige Selbstvermehrung gur Erhaltung ber gehörigen

Rulle in benfelben schon binreichen durfte. Aber, außer diefen Rlaffen existirt noch eine, welche beständig wächft und tein anderes Amt hat, als bas Amt, fic ben Lebensunterhalt sener Rlaffen anzueignen und dieselben vor der Bie bie Gemerbe- Unfiderheit Beit an verbrangen. biefe Beufdreden : Rlaffe jum ungludlichen Dafen bervorruft, foll in dem gegenwärtigen Abschnitt gezeigt werden. Der fortwährende Andrana der Candidaten, welche die Gewerbe : linficherheit gegen die mittleren Stande auswirft, muß zulett biefe Stande in biefelbe Lage ber lingewißbeit wegen des Lebensunterhalts verfegen, in welcher die gewerblichen Rlaffen fich foon befinden. Stande-Unfiderbeit ift eine Confequeng ber Gewerbe = Unfiderbeit, und Die Gewerbe : Unfiderbeit vermehrt wiederum, in's Unbestimmte binaus, die Stande-Unfiderheit.

### §. 2. Pobere gemerbliche Stanbe. Ermerb.

Nicht bloß Meister und Kleinhandler werben burch Concurrenz gefährdet. Auch die Rausseute einer höhern Ordnung werden durch dieselbe zu Grunde gerichtet. Die Grossier, die Banquiers, die Fabrikanten, würden nicht so oft ihre Zahlungen einstellen müssen und durch unverschuldete plögliche Bankerotte den Handel, mit dem ihm nothwendigen Bertrauen, weit umber erschüttern, wenn nicht so viele Rausseute sich in Speculationen versuchen wollten, welche ihre Kräfte übersteigen.

## 5. 3. Biffenichaften und Ranfte.

Allein ein hohes Feld der menschlichen Thätigkeit, das der Wiffenschaften und Künste, wird doch wohl frei von dem Einstusse des, Alles auslösenden Spstems der tadula rasa in der Form der Concurrenz bleiben? Mit nichten. Gerade hier treibt der bose Damon der Concurrenz am ärgsten sein heradwürdigendes Spiel.

#### 5. 4. Bie Gefellen gu Burfchen werben.

Die Händler, die Meister aller Arten, können wenig Lust haben, ihre Söhne zu einem Erwerb zu erziehen, der ihnen gar keine Sicherheit gewährt und wobei der erste beste Einheimische oder Fremde mit einiger Marktschreierei sie aus dem Sattel heben kann.

In jedem Falle muffen die Sohne irgend eine öffentliche Unterrichtsanstalt besuchen.

Da nun, vermöge der tabula rasa, die Mahl durch= aus frei sieht, so kommt es jest nur noch auf die Wahl an.

Es existiren überhaupt zwei Arten der öffentlichen Unterrichtsanstalten. Symnasien und Bürgerschulen. Der frühere Zweck, bei der respectiven Einrichtung dieser Ilnterrichtsanstalten, war der, daß die Bürgerschule dassenige lehren sollte, was sedem Bürgersmann zur religiösen Bildung seines Herzens und zur Führung der, mit seinem Erwerde verdundenen kleinen Geschäfte erforderlich ist. Das Symnasium aber sollte nur die Borschule der Hocheschule, die zur Universität vorbereitende Lehranstalt sehn.

Zetzt aber soll seber Bürgersmann ein Polymath, ein Bielwisser, ein Allfopf werden. Das verlangt die tabula rasa, die eben darum die rasa ist, damit das ganze Universum darauf intabulirt werden könne.

In den Bürgerschulen muffen demnach, nicht minder als in den Gymnasien, viele und kosispielige Lehrer angestellt werden. Die Gymnasien sind in der Regel vom Staate dotirt, aber die Bürgerschulen nicht. Der Unterzicht in den Bürgerschulen muß also theurer zu stehen kommen, als der in den Gymnasien.

Andere Bestimmungsgrunde hat ber, mit Noth kambfende Familienvater zur Entscheidung zwischen Gymnasien und Schulen nicht nöthig. Bald find die untern Rlaffen ber Gymnasien mit Kindern überfüllt, die nicht dahin gehören, und welche einft die Universität nicht befuchen follen.

Der Uebelstand wird noch vermehrt, wenn bensenigen eine gewisse Civil= ober Militair= Vergünstigung zugesichert wird, welche die höhern Klassen in den Gymnasien erreichen.

Es ist ohnehm nicht aus ber Acht zu lassen, daß es für die niedern Stände immer eine anlockende Lotterie bleibt, die Kinder in die Symnasien zum Unterricht zu schieden. Wenn Alles Lotterie wird, selbst die Erwerbe, warum follten sie nicht auch diese versuchen?

Die Aeltern sind außer sich, wenn der Knade zu Hause einige lateinische oder gar griechische Wörter auswendig lernt. — Der Knade ist gewiß ein Genie! Wer weiß, was noch Alles aus ihm werden kann? Kann er übrigens nicht so gut, wie so viele Andere, ein Prediger, ein Arzt, ein Geheimer Rath, ein Prosessor, ein Officier 2c. werden? Waren dem Bater und Mutter von diesem oder senem stattlichen Herrn nicht Leute, wie wir? —

Der Rnabe wirb alfo jum Latein und Griechischen angehalten, wie auch feine Fahigkeiten febn mogen.

Er würde nicht einmal biefer, für ihn verkehrten Stubien überhoben seyn, wenn er in die Bürgerschulen geschickt würde. Was wird in diesen Schulen nicht alles gelehrt! Griechisch, Latein, Französisch, Mathematik, Physik, Naturgeschichte, alte Geschichte, neuere Geschichte, Geographie, musikalischer Gesang, Zeichnen; außer dem Schreiben, der beutschen Sprache, der Religion, der Arithmetik und den pedantischen, lächerlichen sogenannten Denkübungen!

Es läßt sich erwarten, baß wenn die Jünglinge in so vielen Dingen gut ober schlecht, in Schulen oder Gymnasien unterrichtet, und zu Hause, wie kleine Wunder, bei jedem gelehrt klingenden Worte angestaunt werden, Eitelkeit in ihrer Seele erwache, und sie verächtlich auf den Erwerb

des Baters hinabsehen, siber welchen er selbst alle Tage flagt und mit dem er selbst täglich unzufriedener wird.

Besitt ber Bater einiges Bermögen, hat er vielleicht eine kleine Erbschaft gemacht, so muß ber Sohn Jurist ober Arzt werden. Ist der Bater aller Mittel entblößt, so kann sich doch der Sohn zum Geheimen Sekretair in den Büreaus, oder zum Buchhalter in einem großen handlungs-hause emporschwingen. Indessen wird er für's Erste zum Philologen, zum Lehrer, am häusigsten aber zum Prediger bestimmt. Seminarien und Stipendien eröffnen ihm hiezu die bequemste Aussischt. Dann kann er als Famulus die Borlesungen auf der Universität unentgeldlich besuchen. Wissenschaften sind Eigenthum der Menschheit. Tabula rasa!

So werden die Universitäten mit einer Unzahl Stubenten überfüllt, die, während sie ihre Studien sorgenfrei verfolgen und den Ropf tüchtig für die Zukunft ausrüsten sollten, nicht wissen, wie sie am heutigen Tage den Magen stillen werden, und sich theils die nöthigen, selbst die wohlseilsten Compendien nicht anschaffen können, theils durch Privat-Unterricht oder sonstige Hilssmittel, Collectiren, freie Philister-Mahlzeiten, Eredit-Studen und Restaurateurstische, gelegentliches Pumpen z., zum Nachtheil ihrer eigenen böhern wissenschaftlichen Bildung, durchhelfen müssen.

§. 5. Bechfelbeziehung gwifden naturlichen Unlagen und gefellichaftlicher Beftimmung.

Wie es mit ihren Kenntnissen beschaffen sehn kann, wenn sie die Universität verlassen, ist bei solchen Umständen vorauszusehen. Es versieht sich, daß nur das Allergenaueste, was zum Brodstudium oder zum Schreckzamen gehört, von ihnen getrieben werden konnte.

Es fommt auch noch in Unsehung ihrer individuellen Sabigkeiten eine Betrachtung bingu, welche ich unterbruden

müßte, wenn ich ben blinden Leidenschaften der Menge fröhnen wollte-

36 bin weit entfernt, ju behaupten, bag aus ben untern Boltstlaffen nicht ein fraftiger, ausgezeichneter, trefflicher, ebler Beift bervorgeben fonnte. Reine Geschichte wurde mehr gegen meine Behauptung zeugen, als gerade die der Wiffenschaften und Runfte. Ein wahrhaftiges Genie bricht fich aber felbft feine Babn; und es weiß, fei es in ber Stadt ober auf bem Dorfe geboren, die ibm entgegenftebenben Schwierigkeiten ju überwinden. Schwierigfeiten verhelfen oft bem Genie mehr gur Entwidlung feiner intensiven Rraft, als die vielfaltigen Erleichterungen, welche ber ungelehrigen Menge bargeboten werden. Dagegen ift ber Seift ber Menge ein funftliches Feuer, ju beffen Aufloderung und Ernährung brennbare Materialien mubiam gesammelt und jufammengetragen werden muffen. Ein großes, fraftiges Benie ift aber ein gottliches, fich felbit angundendes und erhaltendes Reuer, welches die gesellschafte lichen Sinderniffe, wie ein Bultan, überwindet, ber in ber innern Gluth der Erde seine Nahrung findet, die machtige, jene innere Gluth bedeckende Granitschale erhebt und durchbricht, und aus seinem bodwachsenden fprübenden Rrater himmel und Erbe in einen allgemeinen Brand zu versetzen scheint. Solden Genies burch die öffentlichen Unterrichts anstalten entgegenfommen zu wollen, ift ein großer Brrthum. Es ift vielmehr anzunehmen, daß die Worsehung schon die Umftande felbst bereitet, wodurch sie, wenn ihr Auftommen sonst im Plane derselben liegt, auch ohne diese voreilende Bulfe auftommen werben. Dann find fie fo felten, bag fie nicht in Betracht tommen, sobald von ber Daffe bie Rebe ift.

Ist nicht hingegen bei biefer im Allgemeinen pu befürchten, daß Leute auf die Wiffenschaften mit Gewalt hingewiesen werden, welche eben so wenig durch ihre Anlagen, als durch thre Geburt, dazu bestimmt waren? Erblichkeit ber physischen Anlagen läst sich nicht läugnen. Das österreichische Raiserhaus behauptet die die Lippe; die Bourdons die gekrümmte Nase; die Absömmlinge der Ffraeliten die gekrümmte Nase und das krause schwarze Haar; die Chinesen ihre kleinen, blinzelnden und geschlichten Augen; die Wilden ihre schwarze oder kupfersardige Hautz der Sohn ähnelt dem Bater, und mithin auch der Bruder dem Bruder. Alle die Achnlichkeiten können durch Heirathsverdindungen in der Verzweigung der Generationen verminsbert oder verstärkt werden. Körperliche lebel, häsliche Züge, wie körperliche Schönheiten und Stärke, pflamen sich von Geschlecht zu Geschlecht fort. Sollte denn nicht eine ähnliche Erblichkeit in den geistigen Anlagen statt sinden?

Die Geschichte spricht bafür. Die einzelnen Familien, beren Geschichte ber Geschichte angehört, behaupten einen ihnen eigenthümlichen Geist und Characterzug, der oft viele Generationen hindurch währt, selbst bei ganz verschiedenen Umfanden und verschiedener Erziehung.

Auf den Grund dieser Thatsachen, womit sich leicht ein Buch füllen ließe, kann man füglich annehmen, daß seber Stand in der menschlichen Gesellschaft einen höhern Grad der Bollkommenheit erreichen würde, wenn die Menschen in der Regel in dem Stande blieben, in dem sie geboren sind.

Und warum nicht, da es einmal der Wille der Borfehung und der Natur ist, daß es verschiedene Stände in der menschlichen Gesellschaft geben soll? Sind die arbeitenden entbehrlicher, als andere?

Wenn ich die Borlefungen eines Professors hören, einen Besuch bei einem Großen abstatten, mich vor Regen imb Schnee, Wind und Kälte, durch ein Haus schüßen will, muß ich nicht dorher die Dienste des Jimmermanns, des Tischlers, des Schossers, des Glasers, des Tucharbeiters, des Leinewebers, des Humachers, des Schumachers,

des Schneiders in Anspruch nehmen? Ich kann diese Leute weniger entbehren, als den Besuch und die Borlesung seibst, wohin ich mich nicht ohne Hut, ohne Rock, ohne Schubwert begeben kann.

Allein, diese Leute haben ihre Bestimmung, wie der Große, wie der Professor, die ihrige haben. Es ist anzusnehmen, daß der Sohn eines Sackträgers auch ein eben so tüchtiger Sackträger, wie der Bater, werden kann. Es ist aber nicht mit demselben Grade der Wahrscheinlichkeit vorauszusehreicht, paß der Sohn einer zärtlichen Grässon, in jene Lage verseit, zu derselben Tauglichkeit gelangen würde, Nun fragt es sich umgekehrt, ob der Sackträgersohn, als Wechselkind zum Grasen gemacht, dasselbe, als denkender Mann, als Staatsmann, als Militair, als Richter, leisten wird, was der zum schlechten Sackträger gewordene, grästiche Sohn geleistet haben würde. Ich trage nicht Bedeuten, die Frage im Allgemeinen zu verneinen.

Ich glanbe, daß die höhern Stände sich fortwährend aus den untern recrutiren mussen. Das Reichwerden einiger Familien aus den untern Ständen bringt es von selbst mit sich. Das häusige Aussterden vornehmerer Familien macht es nothwendig. Die ausgezeichneten Röpfe, welche in den untern Ständen hin und wieder zum Borschein kommen, machen es wünschenswerth. Allein, künstlich, durch Geldvortheile, durch verleitende Gelegenheiten, durch anlodende Bestimmungen, durch Militair vober Civil: Bergünstigungen, die arbeitenden Klassen zu den densenden Klassen mit Gewalt herüberzuziehen, ist gewiß ein Misgriff.

## §. 6. Nota Bene!

Ich habe früher gesagt, daß ich gegen jede locale Anwendung meiner Ansichten protestire. ")

<sup>\*)</sup> Bergl, Ilten Th. Vten Abichn. &. 6, (S. 88.)

Nur im Allgemeinen spreche ich, und meine einzelnen Behauptungen sind nur Schluffolgen der von mir aufgestellten höhern Grundsätze. Sie können mit den Bestimmungen dieser oder jener Regierung vielleicht in Widerspruch steben; davon fällt die Schuld nicht auf mich. Diese Regierungen können auch, in ihrer eigenthümlichen Lage, ihre guten, vollwichtigen, mir unbekannten Gründe haben, so zu verfahren, wie sie thun; und nichts ist ferner von mir, als mich zu ihrem unbefugten Richter und Berdammer aufwerfen zu wollen.

Ich habe es hier nur mit Allgemeinheiten zu thun, und, abgesehen von ben eigenthümlichen Berhälmissen, welche sene Allgemeinheiten mehr ober weniger modisiciren, behaupte ich nur: Bei solchem Anfang sieht man solchem Ende unzweiselhaft entgegen!

## Siebenter Abichnitt.

Die nachsten Folgen ber Stanbes Unsicherheit.

5. 1. Bermandlung ber Symnasien in Burgerschulen, und umgekehrt.

Wie muß es also mit den höhern Studien, für die Wiffenschaften und Künfte, für die Staatsamter, und für die höhern bürgerlichen Stände überhaupt, werden, wenn der Mifgriff begangen wird, die arbeitenden Klassen durch alle erdenkbare Mittel in dies Gebiet hineinzudrängen!

Die untern Rlaffen der Gymnasien, die zu Borschulen für die Universitäten dienen sollen, werden mit den Sohnen aus den untersten Bolksklaffen überfüllt. Diese bringen allerlei Unsittlichkeiten, Ungeschliffenheiten, Straffenredensarten und Manieren, neben der gewöhnlichen Ungelehrigkeit, mit, und es bleibt den gebildetern Aeltern, welche das

moralische Contagium für ihre Söhne fürchten, nichts übrig, als selbige in die, von den unterften Bollskiaffen verlaffenen Bürgerschulen zu schieden.

Also die Söhne, welche einst die Universität besichen sollen, besuchen nicht die Borschulen der Universität, soudern die Bürgerschulen, welche nicht als Borschulen für die Universität dienen sollen; und die Söhne, welche sich nicht zum Besuchen der Universität eignen, besuchen nicht die für sie bestimmten Schulen, sondern die Borschulen der Universitäte Welches für sie, entweder verlorne Nühe und Zeit ist, oder zur versührerischen Gelegenheit wird, sich wirklich bis zur Universität hindurchzuwinden.

Das ift so wahr, daß die Shumaffaften nur dann erft als eigentliche Shumaffaften angesehen werden, wenn für bis zur dritten Klasse gelangen, wo sie für einen bürgerlichen Erwerb, und namentlich für den väterlichen, meistens schon verdorben sind.

Auf diese Weise kreuzen sich Gymnasien und Burgerschulen in ihren Wirkungskreisen. Ihre eigenthümliche Bestimmung und die zweckmäßige Vorbereitung der gesammten sie besuchenden Jugend werden zugleich versehlt.

## §. 2. Univerfitaten merben gu Onabenanftalten.

Bei biesem verkehrten Gange des Jugendunterrichts mussen auch die Universitäten mit der Plage der Neberstüllung heimgesucht werden. Weil man aber die Ueberstüllung der Universitäten für ein Zeichen der zunehmenden wissenschaftlichen Bildung eines Landes nimmt, theils auch, weil die Prosossoren gerne darin einen schmeichelhaften Beweis ihrer Berühmtheit erblicken mögen, so wird sie pomphast und mit großen Zablen verkündigt.

Die Ueberfüllung wurde allerdings eine große Erscheit nung sehn, bestände sie, wie es der Fall sehn follte, oder wenigstens zu wunschen ware, aus fähigen, der übrigen! Bevölkerung, durch Berstand und Mittel, überlegenen Indinidnen. Aber die Salfte muß sich ihre Collegia gratis exditten, wodurch sie den etwas verwunderten Professoren, im eigentlichen Sinne des Wortes, die tabulam rasam auschaulich machen.

Ein rohes, ungebührliches, ordnungswidriges, bisweilen gar aufrührerisches, empörerisches Betragen beweiset auch; daß Biele so mittelmäßige und beschränkte Geister sind, daß sie nicht einmal ihre dortige Bestimmung anerkannt und begriffen haben. Wieder tabula rasa im kahlsten und hoffnungslosesten Sinne des Wortes.

#### 5. 3. Literarifche Belt.

, Durch Arbeit und Fleiß erlangen indeffen Einige nicht geringe Renntnisse. Allein, aus ben unterften Ständen und Rlassen herstammend, bringen sie nur zu oft die roben Sitten und, was noch schlimmer ist, die niedrigen Gesinzungen, in benen sie erzogen wurden, in die höhere Sphäre mit hinüber.

Wie milbe Warme belebt und erfreut, so auch im gefellschaftlichen Umgang ein Benehmen, welches Feingefühl, Buvorkommenheit, Gefälligkeit, und Selbstausopferung, wenn auch nur in umbedeutenden Dingen ausdrückt. Die in Rede stehenden jungen Leute scheinen gerade in ein entgegengeseites Benehmen etwas Rühmliches sinden zu wollen. Was sie eigenthümlich bezeichnet, ist jene ehnische Berachtung des äußern Zwanges in den Manieren, in dem Unsuge, in der Sprache, welcher die höhern Stände von dem untern unterscheidet.

Daher, in den literarischen Zwistigkeiten, in den zu Gaffenblättern herabgewürdigten Zeitschriften, die rücksichtes losen Persönlichkeiten, die bittern Ausfälle, die beleidigenden Aborte, selbst die öffentlichen Lügenzeihungen, welche jeden gebildeten Mann empören muffen, und wenig dazu geeignet zehn schen schen, die Wissenschaften in dem ihnen gebührenden hohen Range zu erhalten.

Eine nachgeahnte, affectirte Parade : Hickfeit komen war Manche gelegentlich an den Tag legen. Sie wird aber nie jur Gewohnheit für sie und jur andern milbern Natur, sondern die angeborne rohe Natur und die frühern Gewohnheiten guden in der Behausung und in dem vertrauten Umgange beständig wieder hervor.

Und gleichwohl sind es jest zum Theil die Mammer, welche die höchste Stufe der Bildung im Staate erhalten, fortpflanzen und vertreten follen.

#### 5. 4. Anfiellungen.

Alle wollen leben; alle suchen Unstellungen nach.

Da der Staat sie dazu bildete, so verlangen sie auch, daß der Staat ihnen solche gebe.

Chateaubriand, als Minister bes Auswärtigen, zeigte in einer schönen, vor ber franzbsischen Deputirten: Rammer gehaltenen Rebe, baß, wenn dies nicht strenze Pflicht von Seiten der Regierung, es wenigstens für die Regierung eine Nothwendigkeit sei.

Allein, bei dem fortwährenden Zuströmen der Mithewerber, muß doch ein Augenblick kommen, wo keine Stellen mehr zu vergeben sind, wenn man sonst nicht Sine=Euren schaffen will, deren Zahl doch wiederum ihre Gränze verlangt.

Was wird nun, Dank dem herrlichen Prineip der Concurrenz, aus der Menge der jungen Leute werden, welche die gewünschte Versorgung nicht erhalten? Biele erhalten sie erst nach vielen Jahren kümmerlichen Harrens und Wartens, manchmal nie. Andern gelingt es zwar, den Fuß in einen Steigbügel zu stecken; aber wie lange wird noch neben dem Rosse her getradt werden mussen, die man sich auf dessen Rücken werfen kann, und endlich zum Reiten kommt!

Ich führe nur die Zuristen an. In der Regel muffen sie bei den Gerichten lange Jahre ohne Gehalt arbeiten.

Dem alten Bater, bem sie eine treue Husse bei ber zunehmenden Schwäche geworden waren, wenn sie sich ihm angeschlossen hätten und seinen Erwerb fortsetzten, fallen sie zur Last, als wenn sie nichts gelernt hätten, als wenn er sie noch einmal zum Amte erziehen mußte, obschon er sich für sie schon erschöpft hat.

#### 5. 5. Schriftftellerei.

Diefenigen, welche gur Anstellung nicht fommen konnen, suchen sich burch schriftstellerische Arbeiten burchzuhelfen, und jagen nach Big jum Lachen, wahrend sie weinen möchten.

Daber die vielen unnügen Zeitschriften, langweiligen Gelegenheitsgedichte, fed aburtheilenden Theaterfritifen, improvisirten Rovellen, nachgeabmten Romane, findischen Rinderschriften, die Umahl der abgeschriebenen deutschen, lateinischen, italienischen, englischen, zumal französischen Sprachlebren, Raturgefcichten, Weltgeschichten, Unecboten : Sammlungen, die oberflächlichen neuen Compilationen und wörterbuchlichen Bearbeitungen aller Wiffenschaften und Runfte, fury, jener undurchdringliche Schwarm von Werten und Blattern aller Arten und Titel, wodurch die beffern Beiftesproducte bermagen umnebelt werben, bag man fie nicht mehr wahrnimmt, und auf die Literatur ber Zeit beinabe gang Bergicht leiften muß, wenn man ihr nicht seine gange Beit widmen will ober fann. Denn, wohl nicht weniger, jest, als vor brei taufend Jahren, viel Bucher: madens ift fein Enbe. (Predig. XII, 12.)

#### §. 6. Lebrfad.

Um sene Schriftstellerei, welche nicht immer zum voraus bezahlt oder belohnt wirb, treiben zu können, muß man eine Substitenz-Basis haben.

Wenn auch die neuen Literaten nichts weniger als Luft und Absicht begen, sich dem Lehrstande zu widmen,

fo werfen fie fich doch ju Lehrern auf, wogn ber Anfang mit Stundengeben gemacht wird.

Hieben Unterricht, eine Lehrer=Concurrenz, die in dem häuslichen Unterrichts-Rosten, indem die Lehrer sich bis in's Hung der Unterrichts-Rosten, indem die Lehrer sich bis in's Blut einander mit Wohlfeilheit überhieten, eine Erleichter rung für die Schulunternehmer und für die Familien zu sehn scheint. Aber die Concurrenz, welche, wie gesagt, durch Glanz und Marktschreierei, die sehlende Güte der Waaren überhaupt zu ersehen strebt, übt eine gleiche Wirkung auf die Unterrichts-Waare aus.

Die Markishreierei bekundet sich schon allein dadurch, daß jeder neu auftretende Lehrer sich durch sein eigenes Büchlein auszeichnen zu müssen glaubt. Zehn tausend Grammatiken, Bocabeln=, Lese=, llebersehungs=, Rechen 1c.=bücher sind schon vorhanden. Er aber, er allein hat die rechte Weise gefunden; und, mit seinem mextwürdigen Product, füllt er in der Unterrichts-Literatur eine wesentliche Lücke aus.

Je weniger Talent jum Lehrersach die herren besigen, besto mehr muß bie Jugend für beren Abweisung von den früher nachgesuchten Uemtern bufen.

## \$. 7. Groll gegen Regierungen.

Allesammt, Lehrer und nicht Lehrer, da sie unabhängig bleiben, und bleiben muffen, kehren die Sache um, und stellen sich, als wenn sie die Aemter von sich wiesen, weil sie denkende Mammer und Freikopfe sind.

Unzufriedenheit mit der Regierung kommt dazu. Sie tadeln die Behörden zwar nicht, weil sie ihnen halfen, sich in eine höhere Sphäre aufzuschwingen, in der sie nicht fortkommen können und die Noth empfindlicher wird; aber sie sind mit der Regierung unzufrieden, weil die Behörden ihre, in der Regel, übertriedenen Ansprüche nicht befriedigen, was immer nur dem bosen Willen, dem Mangel an

Einfichten, ber Parteilichkeit, ben perfonlichen Rudfichten ze. ungeschrieben wirb.

Dieser unglückelige Geist der Unzusriedenheit mit der Regierung, weil die allgemeine Unsicherheit, die Begleiterin der allgemeinen Concurrenz, die Bölfer dafür empfänglicher macht, und weil er zugleich vielseitig dem Eigendünkel schweichelt, verbreitet sich wie ein Lauffeuer, besonders bei der Jugend, welche ihn oft aus der ersten Duelle schöpft. So wird bald eine ganze Generation mit dem heillosesten Mistrauen erfüllt.

Die Waffen einer höhern Geistesbildung, welche die Regierung, mit mehr Gute, als Borficht, jenen Mannern in die Hande gab, werden, bei der mitgebrachten Unbildung bes Perzens, mit Undank gegen die Regierung gerichtet.

### 5. 8. Runftlers Erbenwallen.

Das ängstliche, nothgebrungene Suchen, Drängen, Ringen und Treiben, der angehenden Gelehrten und Beamten vermehrt sich täglich durch die neu ankommenden. Sie besinden sich jedoch bei Weitem noch nicht in der Lage der Rünftler, welche theils von den Begebenheiten des Tages und von der Mode, theils, und noch mehr, von der Laune der Großen und des Publicums abhängen.

Alle Städte haben ihre Runftsammlungen, ihre Runftsausstellungen, die so überfüllt find, daß kaum der zehnte Theil, bei dem besten Willen der Fürsten und Großen, der Bereine und Banquiers, angekauft werden kann.

Doch wollen alle Künftler ihr albumen und tegumen haben. Auf Magen, Kleidung und Beherbergung muffen wir zulest immer, felbst bei den atherischen Wiffenschaften und Künften, zurudtommen. Durch Ohren und Augen läßt sich der Hunger nicht stillen. Die glühendsten Farben, die schmelzendsten Tone füllen den Magen nicht. Prosaisch klingt es, aber gegen den Magen hilft auch keine Poesie.

Auf die Poesie, auf die hochgepriesene Künftlerfreiheit und Unabhängigkeit, leistet auch der Künftler bald Berzicht. Die Werke werden nach allen Hösen, zu allen Großen hingeschieft, die die Empfangenden so sehr damit heimgesucht werden, daß sie sich dergleichen Einsendungen öffentlich verbitten muffen.

Penfionen werden nachgefucht; Aufscherstellen bei den Museen und Sammlungen erstrebt. Um solche zu vergeben, muffen neue errichtet, badurch die Regierung zu größeren Rosten bewogen, die Mitwerber, oder gar die alten Diener entfernt werden.

So wird die Runftlerwelt ju einem mahren Wespen: neft. Immer der Concurren; ungludfelige Folgen!

## 5. 9. Ergebniffe ber Stanbe-Unficherheit.

Was soll endlich in der menschlichen Gesellschaft eine Entwickelung so vieler Rrafte, welche ihre Unwendung nicht finden?

Wenn alle Gerichtshöfe schon besetzt find, wozu bie Ueberfülle junger angehender Zuristen? Zuletzt wird es noch für sie ein Glück sehn, wenn sie als Copisten angestellt werden.

Wozu so viel Aerzte, wenn schon die vorhandenen, wenige ausgezeichnete ausgenommen, zur Praxis nicht kommen können, und jedes: Wohl! auf die Frage: Wie befinden Sie sich? ein Stich in das Herz für sie ist?

Prediger, wenn es nur in einer kleinen Stadt oder auf dem Lande ware, willst Du werden? Danke Gott, wenn Du eine Hauslehrerstelle sindest, wo, nachdem Du Deine besten Jahre aufgeopfert hast, Du Dich so weit siehst, wie Du jest bist!

Wenn ich nicht Prediger werden kann, fo lege ich den Degen an, und werde Officier! — Brav! Der Hauptmann ift gestorben, was jur Zeit nicht jede Woche sich wiederholt;

bie Lieutenants find um einen Grad vorgerudt; Du tannft, nachdem Du die mathematischen Prüfungen gludlich bestanden und den untern Dienst erlernt haft, der zehnte werden!

Ich wähle denn die Kunft. Die Runft, sagt das Sprüchwort, geht nicht betteln! — Die Mufit? Die Malerei? Za, Sie haben recht, wenn Sie umsonst malen oder spielen wollen!

Aber was wollen Sie denn, daß ich anfangen soll? Gelernt habe ich etwas! Ich kann . . . . . . — Sie können Alles; aber was Sie anfangen sollen, das ist eben the question.

Wohlan! Ich mache mich, à bon compte, zum Familienvater. Wenn ich Frau und Kinder habe, mussen sie mich boch wohl anstellen! —

Das mussen nothwendig, über Rurz oder Lang, die täglichen Berathschlagungen unter den Individuen in dem Staate sehn, wo allgemeine Concurrenz zum Grundsatz angenommen und in Anwendung gebracht ist. Es entstehen eine Menge Talente und Renntnisse, die unbenutzt bleiben mussen, und denen zur Dual werden, welche diese traurigen Borzüge mit Rosten, Mühe und Zeit erlangt, und darauf ihr künstiges Fortsommen in der Welt gegründet haben.

Es verhalt sich mit dem Staate nicht, wie mit einem Garten, wo die nicht verkauften oder nicht gerathenen Blumen in die Düngergrube geworfen werden. Die Menschen wollen leben. Zeber hat einen Bater und eine Mutter, die für ihn viel gelitten, viele Sorgen gehabt haben, und ihn zärtlich liebten; jeder hat seine Rechte als Mensch und als Unterthan der Regierung; jeder, ich wiesderhole es: Zeder, der lebt, will und soll leben.

Schredlich ift es baber, wenn ein jeder, mit dem besten Willen, nicht zu leben vermag; wenn ein jeder, auftatt bes andern, leben will; wenn die Menschen fich jede kummerliche Gelegenheit, das Leben zu friften, wie Mölfe ben Raub, einander entreißen muffen!

Dahin muß boch nothwendig, das liegt in der Natur der Sache selbst, dahin muß zuletzt die zunehmende Anarchie der Concurrenz sühren. Die Concurrenz ist, mitten in der einilisierten Welt, die Rückfehr zur Berwilderung. Sie ist die civilisiere Anthropophagie.

Zwei große Stabte in Europa bieten ichon bas abicheu-Welches Elend, wenn man in bie lide Schauspiel bar. Reller hinabsteigt ober die Boben erklettert! Bieviel Zaufende von Menschen, die beute nicht wiffen, wovon fie morgen, ober noch heute, leben follen! Ein Theil berfelben wird zu gefährlichen Gaunern. Undere fleben um Unterftugung Der beffere Theil, ber lieber leiben, als fich ernies brigen will, verschmachtet, neben bem grellften Lugus, in ber bitterften Roth. In jenen glangerfüllten Stabten, in benen ber Rausch ber Freuden scheinbar nie verfliegt, in denen die binguftromenden Kremben fich in Theatern und auf Ballen ergoben, aber bie Seufzer ber Rothleidenben nicht hören, die Thranen ber Ungludlichen nicht feben, lebt mithin ein ansehnlicher Theil der Bevölferung in Rummer und Clend, mabrend bie öffentliche Sicherheit burch einen andern gefährdet wird. Mit dem Patentenspftem, mit der unbeschränkten Concurrent, tonnen fich die Berhaltmiffe ber Menge in großen Stabten nicht anders geftalten.

Wenn die Concurrent und das, damit verbundene Patentenspstem folche Folgen nach sich ziehen, wollen wir das Beispiel nachahmen?

## §. 10. Palliativ. Mittel ber Prufungen.

Um ber Concurrenz Einhalt zu ihnn und die übergroße Anzahl der Anstellungsansprüche zu vermindern, könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, die herkömmlichen Prüfungen zu vermehren und durch größere Strenge zu erschweren. Dies hieße aber das Wesen der Prüfungen,

ihren eigentlichen Rugen und die obwaltenden Umftande gang verkennen.

Der wohlunterrichtete, aber bescheidene, eingeschüchterte Züngling besteht dieselben schlechter, als der seichte, aber dreifte, kede, sertig redende.

Selbst von Verlegenheit und Furchtsamkeit abgesehen, weiß man, daß Gegenwart des Geistes eine besondere Gabe ift, welche gerade den geniereichsten Männern in der gelehrten Welt zu fehlen psiegt, weil sie durch die vielen Borstellungen, die gleichzeitig dem umfassenden Geiste vorschweben, zerstreut werden.

Bei der Prüfung wird also der ganz gewöhnliche Ropf, durch schnelle und bestimmte Antworten, sehr oft die Palme des Sieges erringen.

Die Examina können bochftens einen Belag für das Gedächtniß und den Fleiß abgeben, aber selten für die Brauchbarkeit, die Gewandtheit, und die eigentliche Intelligenz des Examinanden, noch weniger für seine Treue, seine Beharrlichkeit, seine Verschwiegenheit und andere für Beamte nothwendige Eigenschaften. Es geschieht auch oft, daß bersenige, der in seiner Jugend wenig versprach, in reiserm Alter einen hohen Schwung nimmt, wie sich der umgekehrte Fall eben so oft ergiebt.

Durch das Examen wird also der tüchtige Mensch verstoßen oder entmuthigt, während ein anderer, der in einem höhern Alter oder im Amte, sich mit ihm nicht messen könnte, triumphiet.

Alles, worin Menschenhande ihr Spiel haben, wird übertrieben. Sollen die Examina streng sepn, so verlangt man von Jünglingen einen Umfang und eine Masse von Renntnissen, welche einem dreißig oder vierzigjährigen Manue Spre machen würden, welche die Examinatoren selbst nur zusammengenommen besigen, welche der Jüngling, in seiner kunstigen Lausbahn, zum Theil niemals in Umvendung bringen, und die er daher, sobald er keine

Examina mehr zu erwarten hat, vernachlässigen und vergessen wird. Dennoch muß der Zünglig dieses alles zum schrecklichen Examen, das seine tünftige Ehre, seine tünfzige Wohlsfahrt, die Zufriedenheit seiner Aeltern mit ihm emischen soll, im Ropse haben.

Hat der Züngling eine ftarke Constitution, so kam sie, bei den vielen Borbereitungen, durch Bersissen, nächsiches Arbeiten, und durch die mehrjährige Angst, leicht erschüttert und gebrochen werden. Hat er eine schwache, so entgest er den Bruststrankheiten und wenigstens den jest, durch die ewige Schreiberei und Studensigerei allgemein gewordenen Hämorrhoidalbeschwerden nicht, und hat auf Lebenszeit die Gesundheit eingebüßt, falls noch für ihn die Rede von Leben sehn kann.

Auf die Art können allerdings die Examina der jungen Leute ihre Concurrenz vermindern; aber auf die beabsichtigte Art können und thun sie es nicht.

Die Menge zieht die Menge nach sich. Die Meisten müssen doch durchkommen, und wenn es ihnen bei einer ersten Prüfung nicht gelingt, so versuchen sie die zweite. Werben sie zuletzt abgewiesen, so bleiben sie doch für das Erwerbefach, aus dem sie gerissen worden sind, verdorben, und im Berderben hat die Concurrenz immer gewonnenes Spiel.

Der Zweck der Prüfungen darf nur der sehn, als Stimulans für die jungen Leute zu dienen. Die Prüfungen müssen mehr eine vor=, als eine nachwirkende Kraft aussüben. Der Geist läßt sich nicht mit Gewichten abwägen, noch mit der Elle messen. Noch weniger können daher die jungen Leute in Ganz=, Bruch= oder Nullgeister eingetheilt werden. Der Schüler muß sich vor den Prüfungen sürchten, aber sein künftiges Schicksal muß nicht davon abhängig gemacht werden.

Es ist auch noch zu bemerken, daß die Prüsungen nicht bloß ihn, sondern auch, und zwar nicht in geringem

Maße, den Lehrer betreffen. Auch ihn bezwecken sie gleichzeitig in Eifer und Thätigkeit zu erhalten. Menn der Schüler schlecht besteht, wer giebt uns denn die Gewisheit, daß der Lehrer nicht daran Schuld sei? Er kann auch schlecht sehn, launig, unzeitig strenge, unzeitig freundlich. Wenn er es nicht gegen alle Schüler ift, so kann er es gerade gegen diesen einzelnen gewesen sehn. Bei vielen Remntnissen, bei den von ihm selbst mit Auszeichnung bestanzdenen Prüfungen, kann ihm das Lehrtalent gänzlich abgehen. Der Unterrichts Mistalt sethst können bedeutende Mängel ankleden. Wäre es gerecht, daß der Schüler die Strass davon trüge, und auf Lebenszeit nur als ein Drittel = oder gar als ein Nullgeist gestempelt würde?

Aus diesen Betrachtungen, benen ich noch andere, nicht unerhebliche, hinzusügen möchte, schließe ich, daß, wenn die alleinige Concurrenz ein schlechtes Mittel ift, um den schlimmen Folgen der Concurrenz in den gewerblichen Ständen vorzubeugen, strenge, bestimmende, classissistende Examina in den höhern Ständen nur noch eine Bermehrung der schlimmen Folgen der Concurrenz bewirken würden, und die Concurrenz allein, die Concurrenz sich selbst überlassen, so unabsehbar verderblich sie ist, es doch noch weniger wäre.

Diefes neue lebel, wenn es irgendwo Wurzel faffen sollte, wurde ihr jedoch immer beizumeffen febn. Denn, wenn die bofen Folgen eines Grundübels sich nicht fühlen ließen, hatte man nicht nothig, auf Palliative bedacht miebn, die jenen bosen Folgen abzuhelfen geeignet zu sehn scheinen.

So' zieht ein großer Irrthum eine Schaar anderer nach sich.

### §. 11. Ueberficht.

Wie viele brodlose Menschen, benen ihre Lage um so sublibarer sehn muß, als ihre Bildungsstufe bober ift; wie

viele Menschen, welche auf Mittel und Wege simmen muffen, Ach aus Berlegenheiten zu belfen, und nicht immer ben beften Eingebungen folgen; zu welchen Ausgaben, für ibre unaludielige, vermeintlich höbere Bilbung, bam für ihre Unterflügung, dann für ihre Berforgung, Die Regierungen gezwungen werden! Das nachtbeilige Licht, welches auf bie Wiffenschaften und Rünfte die niedrige Erziehung eines Theils der fich ihnen Bidmenden gurudwirft; die körperliche Schwäche, welche viele von geistigen Anftrengungen bavon tragen, ju benen sie von der Ratur nicht bestimmt waren; bie immer zunehmende Menge der Wittwen und verwaiseten Rinder, welche von einem eingebilbeten bobern Stanbe in einen niedrigern, mit ber bitterften Roth, wieder binabgestürzt werben; furg, bie nicht zu berechnende Maffe von fünftlicher Armuth, welche bie Concurreng in bie bobern Rlaffen ber Gefellichaft bringt, babe ich im gegenwärtigen Abschnitt darzuthun gesucht. Aus dieser Darftellung erhellt, baf Stande-Unficherheit nicht minder die Boblfahrt ber mittlern Rlaffen, als Gewerbe-Unficherheit bas Auskommen ber untern Rlaffen gefährbet.

Gewerbe= und Stande-Unsicherheit find nur die Anwendung eines und deffelben Princips, der allgemeinen Concurrenz im Innern.

Der allgemeinen Concurrenz im Junern aufpricht die unbeschränkte Handelsfreiheit mit dem, Meußern, worüber wir ums bereits ausgelassen haben.

Unbeschränkte Sanbelsfreiheit mit bem Mengern, allgemeine Concurrenz im Innern, setzen sich gegenseitig voraus; und wenn man diese ohne sene ausheben wollte, so würde man in einen offenbaren Widerspruch verfallen. Denn allgemeine Concurrenz im Innern und unbeschränkte Sandelsfreiheit mit dem Neußern sind beide zugleich die einfache und nothwendige Consequenz des höchsten Princips der Beit, des Princips der allgemeinen Concurrenz für

fammtliche Staaten, der abfoluten Freiheit, der tabula rasa.

Um die allgemeine Concurrenz im Innern, allein und für sich, zu betrachten, war es also zwedmaßig, vorher die allgemeine Handelsfreiheit bei Seite zu legen. Dies ist im vorigen dritten Theile geschehen, und wir haben daher in dem gegenwärtigen vierten Theile die Folgen der allgemeinen Concurrenz im Innern unvermischt betrachten können.

Es hat sich bei biefer Betrachtung ergeben, daß eine Freiheit, welche nicht zugleich Sicherheit gewährt, die verschiedenen Rlassen, die einzelnen Familien und die Individuen im Staate in eine solche seindliche, anarchische Stellung gegen einander versetz, daß alle dahin trachten mussen, sich gegenseitig auszustechen, und jeder Einzelne in einem offensiven und defensiven Kampse gegen die Gesammtbeit austritt. Zebe einzelne Familie besindet sich, dei der allgemeinen Concurrenz im Immern des Staats, in derselben precären Lage gegen die Gesammtheit der andern Familien, als der Staat selbst, im Neußern, gegen sämmtliche übrige Staaten, und wie sämmtliche Staaten sich gegen einander besinden, wenn Eroberungsrecht und Eroberungssucht obe walten.

Sett könnten wir ums barüber ausbreiten, wie die, mit ber außern Handelsfreiheit ober Handelsunsicherheit verbundenen Gefahren sich mit den Gefahren der allgemeinen Concurrenz im Innern verbinden, und wie unaushaltsam und furchtbar dieses zweisache Spiel der Concurrenz alle gesellschaftlichen Berhältniffe erschättern und die künftliche Armuth in allen Ständen, die höhern nicht ausgewommen, vermehren muß. Dies aber, glaube ich, füglich dem eiger nen Nachdenken des Lesers überlassen zu können.

Wir geben daher zu einer andern Folge der allger meinen Concurrenz fiber, welche die bis jest berührten, durch sie hervorgebrachten Uebel, so schredlich sie sind, an Safflichfeit noch überfteigt. Es ift bie Leben-Concurreng, welche wir aber, weil ben Sinn schwächende Rebenbegriffe mit bem Worte Leben verbunden werden, Sehn-Con-curreng nemen wollen.

Um indessen bei der Erklärung berselben grundlich ju Werke ju geben, wollen wir in der Sache weiter ausholen und burch Uebergangs= ober einleitende Betrachstungen ben Aufang machen.

## Achter Abschnitt.

Senn Concurreng. Uebergangs : Betrachtungen.

#### S. 1. Uebervolferung.

Wir haben bereits gesehen, daß die ganze Existenz, sowohl des Staats, als der Individuen, auf albumen und togamon beruhe.

Wenn, von beiden, albumen und tegumen, ein zur Befriedigung der Bedürsnisse sammtlicher Individuen hinstänglicher Borrath vorhanden ist, so sollte, wie es scheint, kein Mensch im Staate Noth leiden. Gewiß ist es wenigstens, daß, wenn Einer Noth leidet, die Menschen oder ihre Ginrichtungen daran Schuld sind. Wie nun aber, wenn die Zahl der Individuen im Staate sich so vermehrt, daß ihre Bedürsnisse den vorhandenen Borrath an albumen und togumen sibersteigen?

Wir wollen jum Beispiel einen Staat von zehn Millionen Einwohner annehmen. Mit einem Male, sei es durch Einwanderungen, sei es durch einen unheilbringenden Zauberschlag, wird diese Bevölkerung verdoppelt. Es sind also seite zwanzig Millionen Menschen auf den Borrath von albumen und togumon für zehn Millionen angerwiesen.

Diese zwanzig Millionen Menschen werden in den sechs erften Monaten den jährlichen Borrath der frühern Bevölzterung verzehren, und während der sechs andern Monate werden sie vor Hunger sterben mussen oder sich einander aufreiben.

Da der schauderhafte Ausgang voranszusehen ist, so wird, um demselben vorzubeugen, das albumen in det Art vertheilt, daß es das ganze Jahr hindurch währen solk. In Folge dieser Maßregel erhält aber ein jeder nur die Hälfte seines gewohnten Bedarss. Anstatt also einer Bevölkterung von zehn Millionen Einwohner, welche, ohne weder in Uebersluß zu schwelgen, noch in Elend zu verschmachten, und, gleich sehr von einander entsernt, das irdische Leben genossen, haben wir jetzt, bei den gemachten Voraussetzungen, zwanzig Millionen Arme und Unglückliche.

Es folgt baraus, baß es für die Wohlfahrt eines Staates höchst nachtheilig ist, wenn in bemfelben die Bevölzterung in einem größern Berhältnisse wächst, als die Mittet, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Diesen Zustand eines Landes nennt man Uebervölkerung.

# §. 2. Sft ein Unbing. SennsConcurreng, bas Wirkliche.

Uebervölkerung, nach dieser Borstellungsweise, obgleich, wenn ich nicht irre, die gewöhnliche, auch in dem Worte selbst liegende, ist eben so sabelhaft, als die von uns angenommene Urt ihrer Entstehung.

Sie mag in alterthümlichen Bölferschaften, wo die Bertheilung der irdischen Guter, weil die irdischen Guter sehlten, noch nicht so ungleich war, wie jetzt; wo die Sicherheit des Eigenthums noch nicht so befestigt war, wie sie jetzt ist; wo selbst Armuth und Entbehrungen gepriesen und von den Weisen als eine Bedingung der Unabhängigsteit vorgezogen wurden, statt gesunden haben. Ste mag auch noch in ganz kleinen Staaten und Republiken, wie in

einigen schweizerischen vorkommen. In ben größen und großen europäischen Staaten ift aber Uebervölkerung in Unbing.

Was aber nicht ein Unbing ift, und statt der lleber völkerung eintritt, das ift die Sehn-Concurrenz, ein zwar nicht so allgemeines, nicht so gleich und ebenmäßig vertheiltes, das Ganze umfassendes, die Hülfsmittel jedes einzelnen Mitgliedes des Staats kürzendes, dagegen aber weit gehässigeres, schwerzlicheres, die Menschen herabwürds genderes Uebel.

#### 5. 3. Die Ungleichheiten ber Ratur.

Wir werden Alle Kein, fdwach und nacht geborn. Das vergeffen zwar Manche, es ift aber nur allzu wehr.

Wir entwickeln uns indessen allmälig, und es sindt sich, daß wir von der Mutter Natur verschieden begaht worden sind. Dieser ist körperlich stark, aber geistig schwach. Zener ist körperlich und geistig stark; ein Dritter, sowohl an Geist, als an Körper stiesmütterlich ausgestattet. Dam giebt es verschiedene Arten und Grade der körperlichen und geistigen Schwäche und Stärke. Dadurch werden schwar von der Natur selbst, zahlose Ungleichheiten in die menschliche Gesellschaft gestreut.

Der Staat, in welchem der Mensch, wie im Korbe bie Biene, erst in seinem mahren Naturzustande erschein, muß nicht nur alle diese Ungleichheiten aufnehmen, sow bern bringt selbst nothwendigerweise eben so zahlreiche, eben so wesentliche hinzu. Wir betrachten hier nur die Ungleichheiten des Eigenthums, welches, wie bereits bemerkt worden, die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung ist.

## §. 4. Ungleichheiten bes Eigenthums.

Alles Eigenthum ift Frucht zugleich ber Ratur und ber Arbeit.

. Es giebt feinen Gegenftand bes Eigenthums, welcher nicht bem großen Schafte ber Ratur burch Arbeit entriffen worden ware. Bei bem entftebenden Staate erwerben fich ber forperlich und ber geiftig Starte querft Gigenthum; ber fürperlich und ber geiftig Schwache bleiben mit leeren Sanben. Bulett aber entgebt ber Starfe ebenfo wenig dem Tobe, wie ber Schmache. Wo bleibt nun bas von ihm erschaffene ober erworbene Gigenthum? Awischen bieser Welt und jener, in die er eintritt, existirt bas vollkommene Van-Lee-Tsching. Unfer dem Bewußtsehn wird eben so wenig babin etwas mitgenommen, als von borther mitgebracht worben ift. Da aber bas Eigenthum bes Starten von ihm erworben wurde, fo muß er auch barüber verfügen Er schenkt es baber benjenigen, die ihm am fönnen. nachsten ftanden: Frau, Rindern, Bermandten, Freunden, Alfo erben die Rinder bes Starken, aber die Rinder bes Schwachen nicht. Diefe muffen wieder eben fo mit Nichts anfangen, wie icon ber Bater begonnen batte. Schon, bei ber ersten Generation, herricht im Staate Ungleichheit des Eigenthums; bei der zweiten, fteigt sie noch mebr.

Der erste Reiche wird bersenige sehn, der mehr gearsbeitet hat, als die Anderu, oder der die Früchte der Arbeit Anderer geerbt. Es kam sich auch zutragen, daß er sich durch Gewalt oder List die Früchte der Arbeit Anderer anzueignen gewußt hat. Er ist aber reich, weil er mehr als Ein togumen besitzt, und sein Worrath an albumen größer ist, als der Bedarf für sich und seine Familie ersordert.

Der Reiche bleibt eben so wenig unthätig, wie ber Nicht-Reiche. Ich sage der Nicht-Reiche, nicht der Urme, weil ich einen Zustand der Menschen voraussehe, in dem ein jeder so viel mit Arbeit zusammenbringen kann, als wnöthig hat; während der Urme nicht so viel zusammenzubringen im Stande ist, als er braucht. Durch die Thätigkeit

des Reichen wird aber Eigenthum jum Eigenthum geschlagen. Das Eigenthum selbst gereicht ihm jum Mittel, dasselbe zu vermehren. Der Nicht = Reiche bleibt daher immer mehr und mehr hinter ihm zurück.

Denkt man sich eine lange Reihe von Generationen, so ergeben sich zwei große Resultate. Man sieht, einerseits, die allmälige Bermehrung der Gegenstände, welche Eigengenthum und Reichthum ausmachen; andrerseits, die ungleiche Bertheilung derselben unter die Individuen. Nach zwanzig Generationen sind viele Individuen so weit, als wenn sie noch bei der ersten wären. Andere hingegen haben die Früchte der Arbeit sener zwanzig, ihnen vorhergegangenen Generationen in Händen.

Aus diesen Betrachtungen laffen sich wichtige Schlüffe ziehen. Der vornehmfte betrifft bas natürliche Solibarverhaltniß zwischen bem Staate und jedem einzelnen Mitgliede besselben. Dabei wollen wir einen Augenblick verweilen.

## §. 5. Allgemeines Solibar. Berhaltnif im Staate.

Patriotismus, Liebe zur Regierung und zum Baterlande sind schöne Worte, welche die edelsten Gesühle und Gesinnungen des Menschen ausdrücken. So edel, so schön aber die Bedeutung dieser Worte ist, so drücken sie doch nur einen Theil dessen aus, was die Individuen dem Staate schuldig sind.

Man betrachtet gemeinhin die Berpflichtungen gegen den Staat fast nur als eine großmuthige, freiwillige hingebung, und der Enthusiasmus vertritt sast allein die Stelle einer klar bewußten Pflicht. Wenn daher die Umstände nicht von der Art sind, daß sie einen allgemeinen Enthusiasmus erregen, oder wenn die Individuen nicht für den Enthusiasmus empfänglich sind, so wird dem Staate die Hülfe entzogen, auf die er, ich sage nicht bloß die billigsten, sondern die gerechtesten Unsprüche hat.

Rein Mensch von Chre, und noch weniger von Pflichtgefühl, würde sich der Pflicht entziehen wollen, sein Leben
für das Baterland auszuopsern. Es ist nur eine abgetragene
Schuld. Anders verhält es sich mit dem Eigenthum, obschon
dieses für den Einzelnen weniger Werth, als sein eigenes
Leben, haben sollte. Ein jeder glaubt, mit seinem Eigenthum schalten und walten zu können, wie es ihm beliebt,
und betrachtet dasselbe, als wenn er nur sich selbst Rechenschaft davon zu geben hätte, oder nur vor sich selbst dasur
verantwortlich wäre.

Allein das Eigenthum gehört, nicht minder als das Leben, dem Staate. So wie Selbstentleibung ein Mord ift, so ware auch muthwillige Bernichtung des Eigenthums ein, an dem Staate begangener Raub.

Die Regierungen behalten sich das Recht vor, dem Berschwender einen Bormund zur Berwaltung seines Eigensthums zu geben, von jeder Erbschaft einen Abzug zu verlangen, Abschoß für das nach dem Auslande ausgeführte Bermögen zu erheben, selbst von demjenigen zu erben, der ohne Erben stirbt. Diese Bestimmungen gründen sich theils auf geschichtliche Berhältnisse, theils auf öffentliche Dronung. Sie würden sich, aus der Art wie das Eigenthum der Einzelnen im Staate entsteht, allgemeiner und gründlicher rechtsertigen lassen.

Was kann ein einzelner Mensch während seiner Lebenszeit, für sich selbst, außerhalb der Gesellschaft, leisten? Ein, von allen Menschen verlassener, oder alle Menschen verlassender Mensch kann nicht einmal leben. In sedem Fall hat er eine Mutter gehabt, welche ihm albumen und togumen bis zu dem Alter reichte, in dem er sich selbst Schutz und Nahrung verschaffen konnte. Aber, selbst in der Mitte der Gesellschaft, was kann der einzelne Mensch sich allein, nur sich, und sich ausschließlich, zuschreiben? Durchaus nichts. Wenn dies zu wenig gesagt wäre, so würde man boch immer ber Wahrheit naber bleiben, als wenn man antworten zu können meinte: Ein Bermögen.

Wenn Einer ein Bermögen erwirbt, so schafft er es nicht. Was er schafft, ift nur ein höchst unbedeutender Theil desselben. Das, von ihm erworbene Vermögen war schon eben so gut vorhanden, wie dasjenige, das in einer Lotterie gewonnen wird. Er hat es nur gesammelt, aus andern Händen in die seinigen, wenn auch auf die rechtlickte Weise, herübergezogen. Er hat es gleichsam von der Gesellschaft geerbt, oder die Gesellschaft hat es ihm vermacht, übertragen, geliehen.

Es ist, in der That, der reine Ertrag des Lebens, bei den mehrsten Menschen, gewiß = 0. Er ist sogar = — bei vielen. Bei den andern bleibt er unbedeutend, nur = < 0.

Wo kommen aber die Reichthümer her, welche sich in den Händen der Leute befinden? Sie sind durch das Bolf, seitdem es existirt, allmälig, durch wiederholtes Abdirm des < 0 mit < 0, geschaffen worden. Sie sind die langs sam wachsende Frucht der Arbeiten, Amstrengungen, liebers legungen, nicht von der gegenwärtigen Generation, sondem von den zwanzig früheren.

Also, was ich besitze, rührt von der Gesellschaft her und nicht von mir, auch wenn ich es erworben habe. Wennich es erworben, habe ich es nicht minder von der Gesellsschaft erhalten, als wenn ich es von meinem Bater erett hätte. Bon hause aus gehört es mithin der Gesellschaft. Ich kann mich also, nach Billigkeit und Vernunft, nur als den Rugnießer dessen ansehen, was ich besitze.

# 8. 6. Beibe bes Eigenthums und mithin Beibe ber Arbeit.

Es folgt baraus, daß man nur einen vernünftigen Gebrauch von der eigenen Sabe machen barf.

Seine eigene Sabe in den Fluß werfen, unnügerweise ber Gefahr aussegen, oder absurd verbrauchen, ift nicht bloß lächerlich, sondern frevelhaft, selbst wenn man von den Gesegen nichts zu befürchten hat.

Es ist das Seinige, hört man oft sagen, er kann damit machen, was er will! Allerdings. Allein man darf nicht alles wollen, was man kann. Wor allen Dingen muß man seinen Willen der Bernunft unterordnen. Nur in sofern die Gesellschaft uns für vernünftig hält, verleiht sie ums auch das Recht, zu wollen. Erlaubt sich daher Einer, sein Bermögen auf eine leichtsimnige, launenhafte Art zu vergeuden, ohne eine andere Regel dabei als seinen Willen, im weitesten Sinne des Mortes, zu befolgen, so verletzt er den Einzelnen vielleicht nicht, wohl aber die Gesellschaft im Ganzen.

Wollen wir wollen, ohne vernünftig zu wollen, so muffen wir in die Wildniß ziehen. Dort kam uns eher erlaubt sehn, unser vermeintliches Recht, so zu wollen, in Ausübung zu bringen. Alsbann indessen werden wir noch immer eine große Schuld gegen die Gesellschaft hinterlassen, die Schuld, welche von dem ganzen frühern Leben, und von der Geburt selbst, berrührt.

Alls Student pflegte ich mit einem Freunde eine Erholungsstunde des Abends im Freien zuzubringen. Ich rauchte Cigarren; der Freund, jest ein ausgezeichneter Staatsbiener, sein Ghpspfeischen, das jedesmal neu gekanst wurde. Das gewöhnliche Schicksal des Pfeischens beim Zurücksehren in die Stadt war, daß es mit überstüssigger Krastanstrengung gegen die Thorpfeiler geschleubert wurde. — Zener ehrbare Philister giebt sich weniger Mühe. Sein Pseischen hat er gegen einen Baumstamm gestellt. Ein armer Handwerksbursche kommt und hebt es mit Freuden auf! — Wenn das Ausheben ihm Freude macht, so macht mir das Entzweischleubern auch Spaß. Beides bleibt sich gleich! —

Einst war ich beim Atademiker Tralles, und wir sahen dem Spiele seines Söhnchens zu. Mundi kehrte einen kleinen Tisch um und versuchte, darauf, wie auf einem Schlitten, zu rutschen. — Laß das sehn; dazu gehört ein Schlitten. Ein Tisch ist nicht dazu gemacht! — Dann sagte mir der Mathematiker, sich wieder zu mir wendend: Das ist Grundsatz bei mir. Die Dinge müssen nur dazu gebraucht werden, wozu sie bestimmt sind. Ich seh es als eine für das ganze Leben wichtige Erziehungseregel an, Kinder an diesen Gedanken zu gewöhnen. — Dies erklärte mir den Eindruck, den mir das hinschleudern des Pfeischens gemacht hatte.

Erscheint dieses Beispiel etwa zu geringfügig, so habe ich nichts dagegen, daß man sich in Gedanken, an die Stelle des Pfeischens, ein halbes Dupend theurer, aber umnüter Reitpserde sett, oder eine zahlreiche, müßige, mit Silber und Gold betreste Dienerschaft; pomphaste Equipagen; Weine, von denen ein Gläschen mehr kostet, als die ganze Flasche eines gesunderen; Edelsteine, welche nur zu oft die Glätte des Geistes und die Härte des Herzens andeuten; tausendthalerige Shawls, Marabuts 2c. Der Gegenstand meiner Betrachtung ist Armuth; ich hoffe, man wird es mir zu Gute halten, wenn ich mir nicht so kostdare Beispiele auserlese.

Ich kenne einen Ort, wo es noch Sitte ift, wenn ein Stückhen Brod zur Erde fällt, eine Gebetformel, wie dies bei unfern frömmern Borfahren Gebrauch war, herzusagen: Segne es Gott! — Das Brod wird dort als etwas heiliges angesehen, und das ist so abergläubisch nicht. Ein Stückhen Brod ist immer ein Fadenenden des menschlichen Lebens, sowohl für den, welcher das Brod producirte, als sür den, welcher sich damit ernähren sollte. Die guten Leute fühlen es, wenn sie es auch nicht mit Bernunftgründen ausdrücken können.

So verhalt es fich übrigens, wie ich schon bemerkte,

mit allen Gegenständen, welche in der menschlichen Gesellsschaft einen Werth haben. Denn sie sollen jemanden nügen, oder sie haben jemanden Zeit und Mühe gekostet. Als Muster will ich jedoch nicht Lavater's Papier-Knauserei aufstellen, welche, wie man erzählt, bei seiner Correspondenz in's Lächerliche siel. Modus in redus! Allein der Sat bleibt fest, daß jeder umüße, übermüthige, verschwenderische, eitle Verbrauch eine Verletzung der Gesellschaft ist, woranf zu wachen, einem jeden, als Mitglied der Gesellschaft, um so heiliger obliegt, als die Gesetze nicht so weit reichen, und ihm, beim Gebrauch seines Eigenthums, ein weiter Spielraum gesassen wird.

Man könnte, in dieser Rudficht, folgendes staatswirth= schaftliche Problem auffiellen.

Ich benke mir einen mobernen Philosophen, welcher, nach Art ber alten Denker aus ber Schule des Untisthenes, Reiche und Reichthamer verachtend, Glad und Weisheit nur in der strengen Enthaltung beider sinden zu können glaubt. Mitten in seinen chnischen Betrachtungen erhält, er die unerwartete Nachricht, daß sein Bruder, den man langst todt glaubte, so eben im nächsten Seehasen mit einer großen Lonne Goldes angelangt sei.

Diefer ersten Nachricht folgt bald eine zweite, nämlich bie, daß der Bruder, kurz nach seiner Ausschiffung, vom Schlage gerührt worden, und er, der Philosoph, als deffen einziger Erbe, über das große Bermögen nunmehr allein zu verfügen babe.

Entfagt er jest, wie Biele in der neuern Zeit es wohl für gut finden würden, dem bisherigen Syftem? Mit nichten. Ich bin sein Gott, da ich ihn erschaffe. Den politischen Girouetten-Modestreich lasse ich ihn nicht spielen. Er soll sogar bei seiner Berfahrungsweise eben so gleichzgultig bleiben, als wenn er einen alten hölzernen Becher wegwürfe oder zerschlüge.

Mein Philosoph verfügt sich also nach bem Bafen

und nimmt die Goldsonne in Besitz. Ansatt aber mit berselben nach seiner Ronosarge zurückzukehren, besteigt er das Schiff, welches die Goldsonne gebracht, läßt in die hohe See stechen, und giebt alsdann den Befehl, daß die Goldsonne in das Wasser hinabgerollt werde.

Was ift nun von dem philosophischen Actus zu halten? Soll man ihn bewundern oder tadeln? Das ift das Broblem?

Nicht bloß tabeln, sonbern verhindern, und nicht bloß verhindern, sondern den Mann jum argen Berschwender aus übertriebener Genügsamkeit erklaren, und wegen einer allzu großen Weisheit in's Narrenhaus verweisen!

Weber ber verstorbene Bruber, noch weniger unfer Chnifer, haben das Gold aus der Erde gezogen. Wie viel Menichenleben mogen nicht barauf gegangen febn! verlorne Gelb, welches in ber Gesellschaft jum Gebrauch gebient haben wurde, fam nur durch eine gleiche Menge ersett werben, die nicht weniger Zeit und Dube foften Die Tonne enthalt also bas Leben einer Menae wird. Menschen, welche bas Gold gesammelt und bearbeitet haben, oder einer Menge Menschen, welche bei beffen Berbrauch ihren Unterhalt gefunden hätten. Zweck und Mittel jum Leben der Menschen auf diese Urt vernichten, beift: fie mittelbar morden. Staatswirthichaftlich werden, mit ber Tonne, alle biejenigen, welche bafür gelebt baben, fammt bem Bruber, ober bavon leben follten, fammt bem Philosophen, mit in das Meer geworfen.

Wenn ein Haus abbrennt, so sehen die Menschen dabei nichts weiter, als ein Haus weniger, und wenn das abgebrannte Haus in einer Feuerkasse versichert war, so betrachten sie das Unglud nur als den Umtausch eines alten Gebäudes gegen ein neues ").

<sup>\*)</sup> Beinabe wortliche Wieberholungen (Bergl. S. 73.), fur bie ich jedoch Rachsicht hoffen barf, wenn man die Borrede gelesen hat.

Ich bemerke zuerft, daß die Berficherung in der Feuerstaffe nur den Eigenthümer betrifft, daß aber der Berluft für die Gesellschaft immer derselbe bleibt. Für die Gesellschaft ist das Ereigniß immer der Berlust eines Hauses. Wird das Haus durch ein neues ersetzt, so hätte man eben so gut das neue bauen können, ohne daß das alte abgebrannt wäre. Die Gesellschaft hat also zwei Häuser gebaut und besitzt nur eins. Zum Bauen eines Hauses gehört aber immer das Leben mehrerer Menschen. Für die Gesellschaft, für das gesammte Staatseigenthum, geht also dieses Leben bei dem Brande des Hauses mit in Flammen aus.

Wir können auch ben Sat anders stellen und sagen: ABenn, austatt Eines Hauses, zwei da wären, so könnten noch ein Mal so viel Familien Obdach sinden. Da aber nur Ein Haus da ist, und sie daher kein Obdach sinden würden, so bilden sich die neuen Familien nicht, oder, was noch schlimmer ift, sie sterben in kunstlicher Armuth wieder aus.

### 8. 7. Beibe bes Lebens.

Alles in der Welt zielt zuletzt nur auf Leben, worunter ich zugleich die Erfordernisse dazu verstehe. Alles, was nicht Leben bezweckt, ist ein gegen die menschliche Gesellschaft verübter Lebensraub.

Es wird bisweilen von zwedlosen Arbeiten erzählt, welche nur deshalb angeordnet werden, um die Menschen zu beschäftigen. Abahrend aber die Menschen solche Arbeiten verrichten, und also in's bodenlose Faß der Danaiden Wasser schutten, könnten sie Häuser bauen, Rleider oder Zeug dazu versertigen, Lebensmittel aus der Erde gewinnen ober zum Genusse vorbereiten, Landstraßen anlegen, schissbare Ranale graben, und tausend andere, Leben erzeugende Dinge zu Stande bringen.

Es läßt sich nicht abstreiten, daß, wenn dergleichen allgemein nützliche Arbeiten vorgenommen und ausgeführt werden, mehr Menschen leben können. Wer also die Arbeit der Menschen zu unfruchtbaren Dingen misbraucht oder lebensfruchtende Dinge vernichtet, der ladet eine verbältnismäßige Lebenssumme auf sein Gewissen. Zede Arbeit muß eine lebensfruchtende sehn; und eine Arbeit, welche keine Bebensfrucht bezweckt, vornehmen oder anordnen, ist ebenspftaatsverbrecherisch, als die Goldtonne in's Meer werfen.

Was in diesen Gedanken noch dunkel scheinen mag, wird gleich klar werben.

Zeber Gegenstand kann und muß von zwei Seiten betrachtet werden. Ein Mal, in Ansehung der darin stedenden Arbeit, und, zweitens, in Ansehung des dadurch gestissteten Rutens. Ober, um mich der bisherigen, auf den Grund der Sache zurücksührenden Sprache weiter zu bedienen: Ein Mal, in Beziehung auf die Duantität des menschlichen Lebens, welche darauf verwendet worden ist; und, für das andere Mal, in Beziehung auf die Duantität des menschlichen Lebens, welche dadurch begründet werden soll.

In sedem Gegenstande sind also zwei Perioden zu unterscheiden: Die Periode, in welcher er durch menschliche Arbeit zu Stande gebracht wird, und die Periode, in welcher er dafür durch seinen Nutzen die Menschen entschäbigen soll.

Wird der Gegenstand auf irgend eine Weise vernichtet, so ift es ein Berluft für den Staat, und dieser Berluft kann entweder nach Maßgabe der ersten, oder der zweiten Periode geschäft werden.

Wird er nach der zweiten geschätzt, so besteht der Berlust des Staats in dem Leben, das der Gegenstand erzeugen oder befriedigen konnte. Wird er nach der ersten Periode geschätzt, so besteht der Berlust der Gesellschaft in dem Leben, das darauf verwendet worden ist, anstatt andere, lebensfruchtende Dinge dasur zu verwirklichen.

Wir haben bis sett: die Entstehung des Eigenthums siberhaupt gesehen; dann die ungleiche Bertheilung deffelben in der menschlichen Gesetlschaft erklärt; und so eben seine Bichtigkeit in Bezug auf das Ganze, ich möchte beinahe sagen: seine Peiligkeit, betrachtet. Die hohe Wichtigkeit, die ich den brauchbaren Dingen überhaupt beilege, rührt von der Ansicht her, welche ich von der gesammten Natur in Beziehung auf den Menschen hege. Was ware die Natur ohne den Menschen?

- Ferisne paret populandas tradere terras?

Ovid. Metam. I. 249. (Fab. XIV.)

So viele Irrthumer, so viele Schlechtigkeiten auch die Einzelnen sich zu Schulden kommen lassen, so liegt doch im Menschen überhaupt etwas so Erhabenes, so Herrliches, so Göttliches, daß die gesammte Natur ihren ganzen Werth gegen ihn verliert, oder, um richtiger zu sprechen, allein durch ihn erhält. Dumpse Nothwendigkeit ist ihr Grundzeset; sie ist nur freiheitsloses, bewußtloses, unerbittliches Fatum. Nur das sich selbst bestimmende, umsichtige Freie, welches jenseits als Urwesen sich selber sest, und diesseits in dem sich selbst erkennenden Menschen sich abspiegelt, verleiht ihr eigentlich Leben und Seele.

Haben Sie Kinder, mein Lefer, haben Sie welche gehabt, haben Sie sie simmer um sich gehabt, haben Sie sie simmer um sich gehabt, haben Sie sich mit ihnen kindlich unterhalten, haben Sie den strasenden Zorn mit sonst sie mit ausmerksamem Auge und bangem Berzen die Engelseele, den Berstand, den Wahrheitssinn, die Freimüthigkeit, das Bertrauen, die Güte, die Liebe, die Uhmung einer höhern Welt, in den zärtlichen, reinen Gemüthern sich entwickeln? Ist Gines in der vollsten Blüthe so vieler hossnungsreichen Anlagen sich selbst und Ihnen durch das Alles zermalmende Rad der Natur entrissen worden? Rein Gustav, mein Sohn, meine Engelseele!! —— Uch, du schwebst über mir, und siehst mitteidig in meinen

Bhramen nur die Schwachheit sener Ratur, die ich seicht so weit unter den Menschen setze. Aber du warft so gefühlwell, so gut, du bist es noch, du liebtest mich, wie ich dich liebte, du verzeihst mir! — —

Die Natur ift der Tempel der Menscheit. Wo nicht Menschen find, ober ben Menschen abnliche, mit einem Strable bes ewigen Lichtes begabte Wefen gebacht werben tonnen, bat fie fein boberes Intereffe, als bas ber Rengier. Ich sche den Mond in dieser Sinficht nur mit froftiger Empfindung, ba bei feiner wasserlosen Dberfläche, seiner faum zu nennenden dumnen Atmosphäre und seiner daraus ju schließenden Aletherkalte, die Einbildung ibn nur burch die wilkfürlichsten Boraussetzungen mit lebendigen 2Befen. Wer weiß auch, mas auf den andern Planeten bevölkert. porgebt? Der unfrige befindet fich in Begiebung auf die übrigen, wenn man die Intensität des Lichtes jum Dagftabe nimmt, gerade in mittelmäßiger Entfernung ber in allzu großer Rabe vielleicht Alles vernichtenden, in allen weiter Ferne vielleicht nichts bervorbringenden Sonne. Und, werm nun die große Idee des Alterthums, welche auch in ben beiligen Buchern vorzuwalten scheint, daß nur die Erbe in dem All, oder wenigstens in unferm Planetenfostem, ein Wohnort sei, doch Wirklichkeit ware?

Bwei Drittel der Erdoberfläche sind Wasser. Cin bedeutender Theil des übrigen Drittels enthält eine Menge Gegenden bober Bergfetten, Morafte, nadter Relfen, bras nender Sandwuffen, Gislander, die nicht bewohnt werben főnnen. Dennoch foll feber Planet, groß und flein, wie die Straffen von Paris und London, von Einwohnern Diese Ibee scheint groß; allein fie verkleinert mimmeln! Die Menschen find nicht mehr ber and ben Menschen. schliefliche Gegenstand ber vaterlichen Liebe ihres Gottes; fie verschwinden in ein nichtiges Staubden, bas Jahrtaufende wegwehen, wie der Wind in der Bufte den feblofen Sand. Gott ift nicht mehr ber Gott ber Menichen, sondern der Gott

der Natur. Zulett wird felbst Gott vergeffen und die Natur zum Gott erhoben werden. So bringt uns die höchste Stufe der Wiffenschaft zu dem niedrigsten Grade der Abgötterei und des Aberglaubens zurud.

Wenn man meinte, daß meine Ansicht nur durch Gemüthsbewegungen, ohne andere Bernunftgründe, bestimmt werde, so würde berfelben Unrecht geschehen. Physische Gründe darf sie unbedenklich anrufen.

Das Wasser ist die erste Bedingung des organischen, sibsenden Lebens in der Natur. Wo Eis anfängt, hört alles Leben auf, und nur wo dasselbe flüssig wird, hebt das Leben an. Man trifft allerdings noch in Eisregionen Leben an; allein dieses Leben stammt immer von wärmern Regionen her und erhält sich nur, in sofern die Organismen einen, über den Eispunkt sich erhebenden Grad der Wärme in sich erzeugen.

Der O Grab R. ber Warme ift also in ber Natur ber Scheibepunft zwischen Leben und Lob.

Diessets regt sich Alles, jenseits bleibt Alles starr, webeweglich. Warme  $=+15^{\circ}$  bis  $20^{\circ}$  verwandelt augen-blicklich die Erde in ein Paradies;  $=>0^{\circ}$  bringt nichts dervor, und jemehr das — steigt, desto mehr wird das Land für das einwandernde Leben unwirthbar, unerträglich.

Merkwürdig ist es, daß auf der Erde die zwei entgesengesetzen Punkte der Wärme und der Rälte in gleicher Entfernung vom Eispunkte liegen. Die Rälte sinkt in den Polarregionen nicht unter — 40° und das Thermometer steigt nicht über + 40° in den Aequatorialländern.

Die Unhäufung der Sommenwärme auf der Erdobers fläche ist allein der Utmosphäre zu verdanken, weil die Lust ein schlechter Wärmeleiter ist und daher die freie Wärme wurüchält, wo sie sich entwickelt. Ohne die Utmosphäre würden Aequatorialregionen eben so kalt, als die Polarländer, sehn. Den Unterschied, welcher am Tage das senkrechte

Fallen ber Somenstrahlen auf ben Boben bewirken dürfte, würde das Ausstrahlen der Wärme in der Nacht wieder ausheben. Auf der ganzen Erde würde dieselbe Kälte herrschen, wie über der Atmosphäre, in den sogenannten ätherischen Räumen, in welchen Sonne, Planeten, Trabanten und Cometen sich bewegen. Diese Kälte kann nicht weniger betragen, als die der Polarländer, und kann daher mit Gewisheit auf wenigstens — 40° angeschlagen werden.

Rur fragt es fich, aus was für Stoffen bie andern Weltförper unfers Planetenfostems bestehen? Alles beutet darauf, daß sie aus Einem und demselben, im Simmels raume gleichmäßig verbreiteten Stoffe fich jufammengebalk baben. Zuerst bilbeten fie, um die große Sonne, fleinere untergeordnete feurige Sonnen. Diefe fonft feurigen, selbstleuchtenden Sonnen betrachtet man jest als finfters ober nur fremdes Licht jurudwerfende, mit einer feften kalten Rrufte überzogene, mit fortwährend fich unter berfelben beim Einbringen fauerftoffhaltiger Fluffigfeiten orbbirenben. ginbenden Metalloiden angefüllte, bombenformige Bulfane, bie im freien Sternenraume hinrollen, und von benen fene auf der Oberfläche fich zu feuerspeienden Bergen erhebende, nur die Rauchröhren bilden. Diese Anficht, welche fcon die bes Leibnig mar, beffen Scharffinn also einem gangen Jahrhundert von Beobachtungen voraneilte, bestätigen alle Beobachungen ber neuern Bergwertstunde, Chemie, Geologie und Geognosie.

Sind aber die andern Planeten des Sommenspftems im Bau und Stoff mit dem unfrigen homogen, so braucht man nur unfern Planeten an die Stelle sedes andern einzelnen Planeten des Sonnenspstems hinzubenken, um sich davon eine Vorstellung zu machen, wie es auf jenen Weltkörpern in Ansehung des Lebens aussehen muffe.

Diejenigen, welche teine Atmosphäre haben, unterliegen einer Ralte von — 40°. Also tein Waffer, nicht einmal Gletscher und Schnee. Und: tein Wasser, fein Leben.

Daß sie Bultane sind, ändert die Sache nicht, denn das ist ebenfalls die Erde; und die Polarländer bleiben doch unbewohndar, und die hohen Rauchröhren, Bultane oder feuerspeiende Berge genannt, deren zweihundert auf der Erde gezählt werden, sind zum Theil mit ewigem Schnee bedeckt.

Die Hauptplaneten, die eine Atmosphäre haben, find nicht beffer baran. Die Atmosphäre bes Mertur ift fo bicht, daß die Sonnenwarme bort eine Temperaturbobe von + 120° bewirken muß. Bei ber Benus ift mar die Atmosphäre nicht so bicht; aber die Rabe ber Sonne bringt nothwendig noch eine fo ungeheure Warme auf berfelben hervor, daß alles in's Leben Bervorgerufene fogleich wieder gerftort werden muß. Der Mond, wie ichon gefagt, bat feine Atmosphäre. Ein fleiner, vielleicht nur vulfanischer Dampf tann nicht bafur gelten. Gine Atmosphare, wie unfer Erbball fie bat, scheint bem Mars eigen zu febn. Man will sogar sein Polareis beobachtet haben. Allein für ben Mars ift bie Some um ein Drittel fleiner, als für die Erde. Innere Barme muß er auch bebeutenb weniger felbst erzeugen und erhalten konnen, ba sein Umfang nur ein Runftel unferer Erbgroße beträgt. Db Befta. Ceres, Juno und Pallas eine Atmosphäre befiten, weiß man noch nicht; ba es nicht einmal feststeht, ob für fie ber Wechsel von Zag und Nacht statt findet. Jupiter fceint awar eine Atmosphäre au baben; allein für ihn ift die Sonne nur der funf und zwanzigste Theil deffen, was fie fur ben Erdball ift. Da fie an scheinbarer Große und Barme nach den Duadraten der Entfernungen für jeden Planeten abnehmen muß, fo fann ihre Warme auf bem Saturn, und noch mehr auf dem Uranus, taum fühlbar fenn. Db eine Utmosphäre die vier Trabanten bes Jupiter, bie fieben bes Saturn, bie feche bes Ilranus umgicht,

ift, nach Analogie mit dem Erdtrabanten zu urtheilen, nicht wahrscheinlich. Allso zwei brennende Planeten, und bie übrigen mit ewigem Winter bedeckt.

Nur auf ber Erbe halt bas punotum saliens bes organischen Lebens gerade die Mitte zwischen Kalte und Marme.

Diese Berkettung phhisicher Gründe gegen die Annahme, baß die andern Planeten, wie die Erde, bevölkert seien; scheint wenigstens die Schlüsse a priori, welche man dasur ausstellt, auszuwiegen. Will man aber nach der Analogie schließen, so kann man, anstatt zu sagen, die Erde sei bevölkert, also die andere Planeten auch, eben so gut solgern: Da nur der sechste oder achte Theil der Erdoberstäche bevölkert ist, so kann wohl auch nur der siedente Theil der Hauptplaneten, also die Erde allein, bewohnbar sehn.

3d habe zuweilen das Raisonnement machen boren, es sei lacherlich, ju glauben, daß Gott fich ben Dem schen so angelegentlich sebn laffe und sich so besonders um ibn befümmere, da so viele andere Welten vorhanden waren, die sammtlich vielleicht von gablreichern und bobere Geschöpfen, als sie die Erde trägt, bewohnt wurden. Bent bie Unendlichkeit, bem Schmetterling und ber Raupe, ber Fliege und dem Wurm, eine zwedmäßige, bewundernsmurbige, im Lebensprincip noch nicht erforschte Organisation gab, follte fie nicht um eine menschliche, mit Bewuftfebn und Gewiffen begabte Seele fich befummern? Bieruber find wir aber burch phyfische, chemische, anatomische, physiolos gifde Erflarungen abgestumpft, weil wir auf ben Grunde ber Sachen gefommen ju febn mabnen, mabrend wir immer nur Erscheinungen tennen lernen. Wem daber die Ungahl ber Welten und ihre Bewohnbarkeit Unlag jum Unglauben wird, ber muß, durch astronomische, physische, chemische Grunde felbst überführt, betennen, daß diefer Unlag nicht einmal soviel für sich hat, als die Meinung, daß der

Meusch allein bas, seinen Gott erkennende Wesen in ber Ratur fei.

Warum die andern Welten sind, ist keine andere Frage, als die, warum eine Kraft, genamt Materie, za ist. Eine Form muß sie haben; und, wenn sie in andern dimmelsräumen auch die Form des Erdballs erhalten hat, io folgt noch nicht daraus, daß sie dieselbe Bestimmung, vie die Erde, habe. Sollte die Erde werden, was sie ist, io mußte anch die übrige Materie im Raume denselben Gesenssähigkeit der andern Planeten, wer kann da behaupten, zaß sie nicht wegen der Erde da sind, und so sind, wie sie sind, weil die Erde so sehn mußte, wie sie ist?

Uebrigens ift diese Digression febr überflusia, und wenn ich nicht ben Lefer wenigstens auf die Ungewifibeit mancher Ibeen, womit man fich ben Unschein eines ben= lenden Mannes, ober gar eines Philosophen zu geben Maubt, aufmerksam machen wollte, wurde ich vielleicht beffer thun, fie auszuftreichen, als fie fteben ju laffen. Sonderbar! Der Sauptgrund, ben man anführt, um bas Bewohntsebn ber andern Weltforper zu beweifen, ift bie Beisbeit Gottes, welcher wohl nicht jene Weltkörper in's Dafebn gerufen baben wurde, wenn fie nicht, wie die Erde, um Wohnste für lebendige Geschöpfe bienen sollten, obgleich Die Erde icon allein ibr Dafenn bedinate, und ibr Dafenn für bie Erbe bem allmächtigen Worte Gottes nicht mehr gefostet bat, als ihr Dasen mit ber Erde. Und, wem man bas Bewohntseyn ber andern Weltforper angenommen bat, fo gebraucht man wiederum eben diefes, auf die Beisbeit Gottes gegrundete Bewohntseyn, um die Beisbeit, bie Allgegenwart, die besondere Kurforge Gottes fur seine Geschöpse in Zweifel zu gieben, und ibn in die himmelsraume, gleichsam wie ben atherischen Rebelftoff, zu verweisen, und ibn fo ansehen zu laffen, als wenn er taum im Allgemeinen für die Menschen, aber für den Einzelnen gar nicht

ba mare! Der Gebanke einer besonderen Borsehung fiofit fic an die Unendlichkeit Gottes. Gerade weil Gott unenb: lich ift, giebt es und muß es eine Borfebung geben. Unenblichkeit des Weltails kommt doch wohl die Unendlichkeit Wenn man sich bas Weltall noch größer, Gottes aleich. noch mannigfaltiger, noch undenklicher benten könnte, fo. mufte man fich Gott, der daffelbe ichuf, baffelbe in un idlieft, feben mathematischen Raum- und Zeitpunkt beffelben, feben phofischen Punft ber, Zeit und Raum erfüllenden Rraft, gleichzeitig zum Mittelpunkt aller übrigen, Drebvunft bes Gangen macht, benfelben burchbringt, erhalt und belebt, noch unendliche Male mehr unendlicher benten. Eben in ber entseslichen, niederschmetternben Unermeftlichfrit. Unendlichkeit Gottes lieat die vollkommenste, unerschütter lichfte Gewifibeit ber ummterbrochenen Kurforge, ber vater lichen Aufmerksamkeit, die Er jedem Ginzelnen gu fchenken ju widmen geruht.

Es ist ein persönlicher Gott ober es ist keiner. Das keiner sei, wolke Gott verhüten! Ist einer, so ist er allmächtig, allwissend, allgerecht, allgütig, unendlich. Wesdann kommt im ganzen Himmelsraum kein Geschöpf zum Dasem, ohne daß er es gewollt habe. Jeder Atheman, jeder Pulsschlag ist eine Leußerung seiner Krast und eine Wohlthat von ihm. Wenn auch jede Sonne, jeder Planet, jeder Trabant, jeder Comet, nicht bloß in unserm, sondern in sämmtlichen Weltspstemen, von Geschöpsen wimmelten, so steht doch sedes einzelne vor ihm, als wenn es das einzige im ganzen himmelsraume ware.

**E**\$

<sup>\*)</sup> Seitbem ich diese Digression schrieb, (herbst 1829) habe ich ein Werk gelesen, welches, anstatt das Bewohntseyn anderer Westektörper zweiselhaft zu machen, daraus neue Gründe für die gottische Borsehung und das Christenthum mit dem tiefsten und umfassendsten Geiste ableitet; nämlich: Discours sur la révélation chrétienne, considérée en harmonie avec l'astronomie moderne. Par Thomas Chalmers, Docteur en Théologie, Ministre à Glasgow. Truduits

Es giebt einen Anftrich der Ueberlegenheit, die Ratur ju vergrößern, um den Menschen zu verkleinern. Der Einz weine erscheint alsdann selbst wie ein Gott in der Natur, welcher mit Gott die Prärogative theilt, das Ganze zu übersehen. Alles, was mit dem eitlen Wahne paßt, wird ohne Schwierigkeit angenommen, und der Glaube ist leicht. Soll aber die Wichtigkeit des Menschen in der Natur zehoben, soll eine höhere Bestimmung angenommen werden, so sträubt sich der Glaube, und die strengsten thatsächlichen Beweisgründe werden verlangt.

Sehet ben Pallast bort, er steigt herrlich prangend in die Höhe; sehet die großartige Architectur, ben reinen Styl, die dem Auge wohlthuende Symmetrie, die einsache und dech prächtige Façade! — Wer hat ihn bauen lassen? — Ba weiß es nicht gewiß. Einige sagen Feen. Andere, die Küger sehn wollen, behaupten, er habe sich selbst gesest. — Und wer bewohnt ihn? — Sehet, wer da, den Pallast unbetend, vor ihm kniet. Es ist der Fürst!

Wenn der Mensch der Fürst der Natur ist, wenn die Erde nur durch ihn ihre Bestimmung erreicht, wenn der Mensch das Allerwichtigse, Allervorzüglichste ist, was die Matur enthält, so weit unser Auge, so weit unser Berstand mit Gewissheit reicht, so ist auch das Leben der Menschen das Erste, das Wesentliche, was die Regierungen auf der Erde zu bezwecken haben. Mit dem menschlichen Leben kömen sie nicht zu geizig, habsüchtig und unersättlich sehn. Ich möchte sedes Dorf sich in eine Stadt verwandeln sehen, und die Städte sich so erweitern, daß die Dörfer zulest in den Umfang der Städte verschlungen würden, die das ganze

de l'anglais sur la bième édition par J. L. S. Vincent, l'un des pasteurs de l'église réformée de Nismes. A Paris, chez Treuttel et Wurtz, libraires, rue de Bourbon, No. 17. — 1819 (268 Seiten.) Wenige Werke habe ich mit so vieler Spannung und Ueberraschung, mit so großem Nutsen gelesen, wenige mit sleicher Dantbarkeit für den Berfasser aus den Handen gelegt.

Land mur noch Eine große Stadt ausmachte, deren Mauer bas Vau-Leo-Taching ware.

Allein bier kommt mir bas Fatum ber Natur mit feiner eifernen Barte, mit feiner ftrengen Unbeweinglichkeit entgegen. Wenn bas gange Land in eine, mit bem Van-Lee-Tsching umgebene Stadt verwandelt wurde, we follte bas Rorn machfen, wo follten bie Beerben weiben, bie Dbftbaume fteben, die Garten grunen, ber Beinftod feine Reben winden, die Baus und Bremmbolg liefernden Walder fich ausbreiten? Roch hat es die Runft nicht babin gebracht, mit bomoopatbischen Gaben diese Gegen: fidnde zu erfeten. Da fie aber unentbehrlich find, und, auf ber Erbe, weit ausgebehnte Flachenraume einnehmen, fo tann auch die Rahl ber Menschen auf ber Erbe nicht in's Unenbliche wachfen. Wenn die Borfebung allgutig ift, fo ift sie jugleich allweise. Die Gesetze, welche sie, in ihrer Allweisheit, der Ratur gab, tann fie auch nicht für eine unweise, ja felbft lafterhafte Berniehrung ber Menfchen in Diesem ober jenem Lande andern wollen. Die Seelenzabl bie Bevölferung, welche ein Land, nach Maggabe feiner Ergiebigfeit an albumen und tegumen enthalten fann, bet alfo gewiffe Grangen, und biefe werben eber erreicht, all es scheint, und als man es gemeiniglich annimmt.

Es ift lange Zeit ber Satz gefeiert worden, daß die Bevölterung nicht ju groß werbe, und die Erde, so viel Menschen
es auch immer geben möchte, ernähren tonne; dazu brauche fie
nur gehörig bebanet zu werden. Der Satz ift längft, sowohl
burch Ersabrung, als durch Schlüsse, widerlegt. Wenn,
sagt ein weiser Schristieller, der Satz richtig ware, so
tonnte der gehörig bedüngte und beaderte Blumentopf eine
gatze Stadt mit Lebensmitteln verseben.

Es tommt nicht bloß barauf an, bag viele Menschen leben; wie sie leben, ist eine nicht minder wesentliche, ja zulett bie entscheibende Frage. Bulett tommt es auf Glüdlichsehn, und nicht auf Leben an, und Leben ift nur

verbreitet wissen dasse menschilde Leben vermehrt, verbreitet wissen will, so ist es immer nur unter der bestimmten Boraussehung und der ausdrücklichen Bedingung, daß dieses Leben nicht für peinzliche Gefühle und niederschlagende Aussichten zum Canevas diene, sondern ein freies, heiteres, moralisches, religiöses Dasehn begründe, wie es dem Abbilde Gottes auf Erden gebührt, oder wenigstens, wie es ihm, dei weisen Anordznungen, zu Theil werden kann. Für tausend unglückliche, durch drückende Noth herabgewürdigte Menschen, würde ich lieder eine einzige glückliche Kamilie auf der Erde sehen.

# .5. 8. Unmittelbare Arbeitse und Lebenspflege auf Erben.

#### Statifit.

Man ist überhaupt geneigt zu glauben, daß Alles gut gehe, wenn nur die Bevölkerung eines Landes zumimmt. Es werden darüber mit großer Emsigkeit statistische Zabellen angesertigt, und wenn die diesjährige Seelenzahl stärker, als im vorigen Jahre, gesunden wird, so schließt man darans, daß Alle Brod haben. Der Jerthum für die Regierungen und Großen der Welt ist leider nur zu leicht, und beinahe unvermeidlich.

Es sind jest in Europa wenige Regierungen, welche nicht die Ueberzeugung hegten, daß die Wohlsahrt der Bölker die ihrige begründe. Ein hoffnungsreicher Trost für die Bölker! Dagegen mögen eben so wenige senn, welche bis in die Tiefe der Armuth hineinbliden, und sich eine beutliche Borstellung von dem Leben in den zahlreichen Rlassen der Gesellschaft machen. Daher kommt die Hülfe immer spät, und erst nachdem schon das Uebel so groß und allgemein geworden ist, daß es ihrer Ausmerksamkeit nicht mehr entgehen kann. Die Regenten schweben in der Mitte des Planetenspiems. Alles, was gegen die Sonne gekehrt ift,

reflectirt ihr eigenes Licht, und erscheint von ihr aus erleuchtet. Bon der Sonne aus wird die Schattenseite nie gesehen.

36 habe es icon bei einer frühern Gelegenheit gefagt, es pafit aber noch bei biefer: Die Wahrheit tam leider nur schwer zu den Großen der Welt gelangen, ihre Umgebung burchbringen, und fich, von Stufe ju Stufe, ju ihnen erbeben Sin Van - Lee - Tsching von Formen tremt fie oft beinabe ganglich von ber übrigen Menscheit, auf welche fie boch einen so großen Einfluß ausüben. Alles, was fic ihnen nabert, muß glatt, angenehm, schmeichelhaft febn, und was es nicht ift ober nicht sebn kann, barf nicht um Boridein fommen. Einen Kehler, einen Mifigriff w berühren, ware der allergrößte Diggriff, ber allerärgfte Solde Schwachbeiten finden bei Großen nicht fatt, und tommen bei ihnen nicht ftatt finden. Ift etwas ju berichtigen, so darf es nur unter dem Borwande vorgetragen werden, daß die Umftande fich geandert haben, und daß baber eine Beranderung der frühern Magregeln auch wohl erfolgen fomte. "Man bat immer Unrecht, fagte ein Staatsmann, wenn man ben Grofen beweifet, baf fie Wieviel Umwege muffen oft nicht einge Unrecht haben." folagen', wieviel Empfehlungen erbeten, und Gonner in Bewegung gefett werden, damit eine gegründete Borftellung, falls sie gewagt werden darf, Gebor finde! Bas Gott in einem Gebete gefagt wird, mare Bermeffenbeit einer Exal: leng zu fagen. Den Ministern abmen bie bobern Beamten nach, und diese werden wiederum von den nachfifolgenden Rurg, in den boben und ben jum Mufter genommen. bobern Regionen der menschlichen Gesellschaft ift bas erfte Befet, nicht, wie bei bem Bolfe, Sicherheit bes Gigen thums, welches fich ichon von felbft bei ben Dachigen verfieht, fondern Sicherheit ber Eigenliebe. Go geht es von Stufe ju Stufe, von oben bis ju den Rlaffen ber: unter, wo der Weltton aufhört und die Urmuth beginnt.

Es ift also schwer, daß die Rlage der Armuth diese bichte, alle Freimuthigkeit erftidende Formen = Atmofbhate burchdringe und bis zu den Bölkersomen hinaufsteige. Das laft fich aber, wie ich es auch schon gefagt babe, nicht anbern. Es ift die Schattenseite ber Staaten. Um aller= weniasten erreichen vielstimmige Regierungsformen 2Bo die meiften Umtriebe, die fcwerfalliaften Kormen ftatt finden, wo es am schwierigften ift, eine, nicht in den Leidenschaften der Menge, aber tief in dem allge= meinen Intereffe begrundete Unficht durchzuseten, find gerade die Republiken, in denen anstatt Eines Berrichers, welcher Die bochfte Stufe erreicht bat, und deffen Intereffe mit bem seines Bolkes Eins geworden ift, eine Debrgahl von herrichern exiftirt, welche fammtlich ein respectives Intereffe baben, die Rolle eines einzigen fpielen wollen, oder fich einander ben Ball gurudwerfen. Wahlen, periodische Um: tauschungen helfen eben so wenig. Alle Menschen find Menichen. Wir wurden ben Gigenheiten, welche die Stellung der Großen mit fich bringt und ihnen aufdruckt, eben so wenig wie die angebornen Großen entgeben, und noch obendrein die unfrigen mit binaufnehmen.

Es kann aber, benke ich mir, ein jeber, ber eigene Unsichten zu haben glaubt, selbige anbringen, wenn er auch nicht Rath und Stimme bei der Regierung hat, und vielleicht noch leichter und sicherer, als wenn er durch eine Stellung in berselben gebunden wäre. Ein Buch, das nur allgemeine Unsichten enthält, ist keine unmittelbare, person-liche, einzelne Regierungen angehende Ermahnung. Es wird im Stillen genommen, im Stillen weggelegt. Die schlechten Früchte, welche die irrigen Unsichten der neuern Bücher getragen haben, berechtigen zu der Hoffnung, daß andere Bücher mit tieser in der menschlichen Natur begrünzbeten Unssichten gute Früchte tragen können.

Nicht nur tonnen bie Großen ber Welt nicht leicht

burd ibre Ihmgebung, welcher oft felbft bie Babrbeit verbor: gen ift, binter die Wahrheit tommen, sondern alle Umftande fcheinen fich auch zu verschwören, um ihnen biefelbe m perheblen, und um fie völlig gu taufchen. Beigen fie fic öffentlich, so sammelt fich die Menge der Rengierigen um fie berum. Die Menge erregt, belebt, erheitert die Menge. Bauchien, Freudengefchrei, betaubende: Surrabs! es lebe! vive! vive! begleiten feben Schritt, febe Bewegung, febes Der gange Larm foll oft mur eine indirecte Roviniden. Empfehlung und Bitte febn; aber die Großen foliegen baraus, bag ein jeber fich febr glucklich fühlen muffe, wabrend viele von den Jauchgenden, wenn fie nach ber armseligen Butte ober bem elenden Reste gurudfebren. taum wissen, wo fie bas albumen bernehmen sollen. Menfchen ba find, welche den in ihrer Behaufung bleibenden Großen ihre Dienfte anbieten, und, um nur auszufommen, und bas Leben ju friften, fich gern Allem unterwerfen, besto mehr icheint biefen Großen ihr Anfeben zu wachfen, besto wohlfeiler und jablreicher werden fur fie die Gelegen: beiten, ihre Wunsche zu befriedigen. Ze schlimmer es also der Menge ergebt, befto beffer icheinen den Großen bie Sachen zu fteben.

Man begeht einen großen Jerthum, wenn man aus ber Bermehrung bes Boltes unmittelbar auf beffen Wohlfahrt schließt. Ein Staat ist nur der Indegriff vieler Individuen. Nur, wenn diese glücklich sind, ist der Staat glücklich zu nennen. Jedes Individuum muß eine gewisse Duantität des Glückes genießen, wie es Lust athmet und Licht empfängt. Alle Pflichten der Regierungen haben zulest nur einen solchen Stand der Dinge zum Zweck. Ein anderer Zweck ihrer Pflichten ist nicht anzugeben. Es ist also eine unrichtige Berechnung, wenn die Regierungen die Duantität des durch sie bewirkten Glückes, durch die Anzahl der im Staate vorhandenen Individuen, erkennen wollen. Wielmehr müßte die Anzahl der im Staate erscheinenden

Individuen durch die Quantität des Giades, weiche, nach Bankgabe der vorhandenen Mittel, der Staat vertheilen kann, bestimmt werden. Die Vermehrung der Individuen müßte da aushören, wo die Mittel aushören, und wo linglück und Noth, statt Befriedigung und Glück, ansangen. Es ist bester, wenn nur Ein Mensch da ist, und dassenige, was er bedarf, sindet, als wenn zwei nur den Bedarf des Einen erhalten, und sich einander um dessen Besüs zerreißen, oder beide, wenn sie sich vertragen, nur hald leben und allmälig verschmachten. Wenn verschiedene Münzsorten in einen Sack zusammen geworsen werden, so zählt man die Summe nicht nach der Anzahl der Stücke, sondern nach dem respectiven Werth sedes einzelnen. Eine kleine Rolle Dukaten gilt mehr als eine Tasche voller Rupserpsennige-

Wenn die statistischen Uebersichten, auf welche die Rurzsichtigkeit und der Irrthum einen so großen Werth legen, einige Bedeutung in Ansehung des Wölferzlücks ethalten sollten, so müßten sie, vor allen Dingen, die Familien und Individuen, welche ihr bequemes Auskommen haben, aussählen, und diesen, die Zahl der übrigen, nach Abstusungen, welche ich ihrem Theilungssinne überlasse, entgegen stellen. Alle Sach Werzeichnisse betressen nur den besitzenden Theil des Bolkes, lassen aber das Schickal des andern, nicht besitzenden Theils, im Dunkel; welches den zweisachen Nachtheil mit sich bringt, daß der nicht besitzende Theil, mit dem besitzenden, zusammengerechnet und auf gleiche Linie mit ihm gesetzt wird, und daß man nicht einmal auf den Gedanken kommt, daß ihm etwas sehlen könne, während ihm Alles sehlt.

### 5. 9. Rur Gin Beifpiel ber Eraglichteit fatififcher Ueberfichten.

Um die Erüglichkeit der flatiflischen Tabellen recht fichlbar zu machen, will ich nur Ein Beispiel auführen und untersuchen.

Große Statistifer sind vielleicht dem Leser bekannt, die, wenn sie sinden, daß in einem Orte die Bevöllerung zugenommen habe, sogleich ein großes Ausbeben von der Zumahme des allgemeinen Wohlstandes in jenem Orte machen. Das geschah noch unlängst in öffentlichen Blättern bei einer Gelegenheit, wo die Bermehrung der Bevöllerung nicht durch eine Bermehrung der Geburten, sondern durch die Berminderung der Sterbefälle siatt gesunden hatte, ein Umstand, der als entscheidend ausgehoben wurde.

Allerdings scheint eine Berminderung der Sterbefalle und die daraus erfolgende Bermehrung der Bevölkerung auf eine Zunahme des allgemeinen Wohlstandes zu deuten. Der Schluß, daß der Wohlstand wirklich zugenommen habe, ist indessen nichts weniger, als zuverlässig. Man könnte selbst gerade das Gegentheil aus einer solchen Bermehrung der Bevölkerung folgern, da es doch offenbar ist, daß, semehr Menschen da sind, desto größer der allgemeine oder Gesammt-Bedarf sehn müsse. Es würde zu nichts helsen, wenn man erwiedern wollte, daß mit der Bermehrung der Seelenzahl eine Bermehrung der Arbeit vorauszusehnen. Die Ruhpocken vermindern bedeutend die Sterblichkeit, ohne daß dadurch eine Bermehrung der Arbeit bewirkt wird.

Wenn die Unterhaltsmittel sich bei einem Volke gleich bleiben, so müßten im Allgemeinen die Geburten in dem Maße abnehmen, wie die Sterblichkeit abnimmt: Geschieht dies nicht, so muß offenbar, bei sich gleich bleibenden Unterhaltsmitteln, der allgemeine Wohlstand in dem Raße abnehmen, wie die Bevölkerung zunimmt. Hätten sich indessen die Geburten wirklich in dem Maße, wie die Sterbefälle, vermindert, so würde man nicht einmal berechtigt sehn, unbedingt den Schluß daraus zu ziehen, daß der allgemeine Wohlstand wenigstens derselbe geblieben und auf keine andere denkbare Weise gesunken sei. Es kommt

vor allen Dingen barauf an, bestimmt zu erfahren, welche Bewandnif es mit ber Berminberung ber Sterbefalle bat. Die Sterbefälle tommen fich bei einem Theile ber Bevolferung vermindern, bei bem andern aber, obicon nicht in bemfelben Berhaltniffe, vermehren. Bei diefem letten Theile ber Bevölkerung konnen folde Umftande obwalten, daß bie Sterblichkeit erft beginnt; benn man fann fich viele Jahre hindurch im Glende qualen, bevor den Leiden ein Ende durch ben Tob gemacht wird. Dennoch bleibt im Gangen bas Ergebniß: Gine Berminderung ber Sterbefalle. Wenn also zwar im Allgemeinen eine Verminderung der Sterbefälle auf eine Bermehrung des Wohlstandes zu deuten scheint, fo bleiben viele andere Umftande gleichzeitig gu ermitteln und zusammenzuhalten, wenn man nicht einen gewagten Schluft gieben und auf einem burchlöcherten Luft= tiffen einschlafen will.

Wollten wir indeffen annehmen, daß man die Zunahme bes Wohlstandes unbedingt aus der Abnahme der Sterb-lichkeit folgern könne, so wurde der Schluß selbst immer noch sehr nutlos bleiben, und nur für die genaue Gegenswart einige Beruhigung gewähren können.

Wenn allgemeine Concurrenz eingeführt wird, so ift bie nächste Folge bavon, daß die Heirathen, und mithin die Geburten, häusiger werden. Allsdann nehmen die Sterbefälle im Berhälmisse der Bevölkerung ab, aber die Bevölkerung besindet sich auf dem Wege der künstlichen Armuth und wird in kurzer Zeit das traurige Ziel erreichen. Neber einen solchen Wohlstand ift, meines Erachtens, nicht viel zu jubiliren. Das schön ausblühende Unfraut erstickt nicht weniger die blumenlos auskeimende Ernte. Sinst indessen wird auch die Zukunst Gegenwart sehn.

Wenn die ausgesetzte Einwirkung der allgemeinen Concurrenz wegfällt, und die Sterblichkeit abnimmt, während die Anzahl der Geburten sich gleich bleibt, so scheint der Fall ungleich günstiger, und ist bennoch an und für

nd immer nabes meniger, als ein binreidender Grund, unt auf eine forwohrende Amahme des Wohlftandes zu fchliefen. Wenn die Ungabl ber Geburten fich gleich bleibt, aber die Sterblichkeit abnimmt, fo befindet fich die Bevole ferung im Zuftande immerwahrender Junahme. Da aber die Erzengung ber Unterhaltsmittel ibre Grangen bat, fo wird die Bevölferung frub ober fpat biefe Grangen erreichen. Weiter binaus muß ber Mangel an Arbeitsgelegenheiten und an Unterhaltsmitteln in ber Bevolkerung immer fühlbarer und brudender werben. Diebei ift fein anderes Ende abruseben, als wenn die kunftliche Armuth und die Senn-Concurrent fo bringend werben, bag bie burch Mangel berbeigeführten Sterbefälle wieder den Geburten das Gleichgewicht balten. Wenn fein Menfc in der Welt fturbe, so tounten in ber Welt auch feine nene Chen geschloffen werben. Dies burfte nur alsbam erlaubt febn, wenn die Berlobten neue Erziehungsquellen, neue Unterbaltsmittel entbedt batten.

Dem von dem Statistifer, aus der Minderzahl der Sterbefälle zu Gunsten einer Zunahme der allgemeinen Wohlsahrt in dem betreffenden Orte gezogenen Schluß, in so fern alle diese limitände, und andere, welche noch anzugeben, hier zu weit sühren würde, nicht gehörig ermittelt und erwägt worden sind, ist also, eben so wenig für die Zukunst, als sür die Gegenwart, irgend eine Zuverlässischt beizumessen. Bei dem Falle, den ich hier besonders im Sinne habe, hat es sich in der That bereits ergeben, daß der vom Statistiser, mit so gelehrten Prämissen eingeleitete und so zuverlässig ausgesprochene Schluß doch nur Täusischung war.

# §. 10. Fortfegung. Cotterien und Staatspapiere.

Bwei, in allen europäischen Staaten allgemein geworbene öffentliche Einrichtungen tragen nicht wenig bagu bei, daß die Lage ber Böller und die Fortschritte ber künftlichen Armuth nicht gehörig erkannt werden, und daß man viele mehr Fortschritte der allgemeinen Wohlfahrt wahrzunehmen wähnt.

Es find die Staatspapiere und die Lotterien.

Wenn die Lotterien so häusig sind, wenn der Einsats so hoch gestellt werden kann, so müssen die Leute viel Geld haben, es muß ihnen wohl ergehen. Das ist der gewöhnliche Schluß. Demselben aber läßt sich, mit leider noch größerer Wahrscheinlichkeit solgender entgegenstellen: Wenn das Bolk sich nach dem Spiele drängt, wenn Arbeiter, Handwerksleute, Händler sich bloß setzen, um das Glücksrad noch Ein Mal zu versuchen, so muß das Bolk in großer Unruhe für die Zukunst sehn, es muß sich in der Lage des Spielers besinden, der sein Schicksal vom Zufall erwartet: Es muß ihm schlecht ergehen.

Um das Mohlergeben ber Bölfer sicherer zu prüfen, müßten die Lotterien weniger zum Maßstabe genommen werden, als die Pfandhäuser, deren Bestehen allein schon ein Zeichen der Bedrängniß des Bolfes ift, und die, wo nicht zum Einsehen in die Lotterien, wenigstens zur Erneuerung der Loose, die zinsbare Husse leisten.

t

Was die Staatspapiere andetrifft, so sud sie für Bemittelte auch eine Lotterie, in welcher so viele schon ihren Wohlstand eingebüßt haben. Doch betrachten wir selbige bier nicht unter diesem Gesichtspunkte, sondern als Maßstad der allgemeinen Wohlsahrt.

Man glaubt gemeiniglich, daß die Höhe der Staatspapiere, welche nicht mit dem Papiergelde zu verwechseln sind, bloß vom Staatscredit abhänge. Was aber vom Staatscredit abhängt, ift feinesweges ihre Höhe, sondern nur ihr zeitliches Sinken und Steigen, welches in keinem Berhältnisse mit ihrer Höhe sicht. Ihre Höhe wird allein durch die allgemeine Nachfrage der Capitalisten bestimmt,

und beruht baber nur auf dem Bermögen der Individuen. Wenn also die Normalhöhe der Staatspapiere steigt, oder wenn diese ühre Normalhöhe, ohne die Dazwischenkunst der Banquiers, behaupten, so schließt man daraus, daß Alles gut gehe, und das Land reich oder wenigstens nicht arm werde.

Allein die künftliche Armuth könnte sich in einem Staate dis zu einem schrecklichen Grade vermehren, ohne ein Sinken der Staatspapiere zu verursachen. Sie besinden sich in den Handen der Banquiers und der Capitalisten, der Zinsertrag bleibt immer derselbe, die Concurrenz haben sie nicht zu befürchten. Die Concurrenz, die häusigere Nachfrage nach den Staatspapieren, indem sie dieselben in die Höhe treibt, vermehrt sogar ihre Capitalien, und so werden sie nicht arm. Hingegen wird ihr Reichthum noch durch die Armuth der Menge verhältnismäßig größer, virtueller, weil die Dienste Anderer desto wohlseiler zu erhalten sind-Aus der Höhe der Staatspapiere, von denen späterhin umständlicher die Rede sehn soll, auf die allgemeine Wohlsahrt zu schließen, ist demnach so gut eine Täuschung, wie irgend eine.

Nach diesen vorbereitenden Betrachtungen kommen wir gur Senn-Concurrenz gurud, worauf die letten schon einen nabern Bezug haben.

# Reunter Abichnitt.

Nahere Betrachtung und Bestimmung ber Senne Concurreng.

# §. 1. Bunfchenswerthes Gleichgewicht im Staate.

In den frühern Betrachtungen ift erklart worden, wie bas Besiththum sich unter die Individuen im Staat ungleich vertheilt.

Ein Theil ber Bevollerung hat alles in Sanden, was im Staate durch die frühern Generationen geschaffen worden ift; ber andere Theil sieht sich von Allem entblößt, als wenn keine Generationen ihm vorhergegangen waren.

Diefe find barum noch nicht unglücklich und Noth- leidende zu nennen.

Die Besitzenden fahren fort, zu arbeiten; die nicht Besitzenden haben sich nicht zu beschweren, wenn sie das gleiche Loos theilen. Es fommt bloß darauf an, daß sie immer Gelegenheit zur Arbeit sinden.

Das Berhältniß muß von der Art sehn, daß der besitzende und im Ueberstusse lebende Theil der Bevölkerung den, am Rande der Noth schwebenden, besitzlosen Theil nicht entbehren könne, daß aber der letztere so viel aus dem Ueberstusse des erstern erhalte, als er zu seinem Unterhalt bedarf.

Ein besserer Stand der Dinge ist in der menschlichen Gesellschaft, zumal in den neuern cultivirten Staaten, nicht denkbar.

\$. 2. Bie Senn-Concurrenz aus der Storung biefes Gleichgewichts entfieht, und mas fie ift.

Wie bald aber ein foldes Berhaltniß geftort werden tam, laft fich leicht einsehen.

Es geschieht, wenn die Masse ber, von albumen und tegumen entblößten Individuen so zahlreich wird, daß ein Theil derselben überstüssig, umbeschäftigt da steht, und nicht mehr Gelegenheit hat, noch Plat sindet, um seine Dienste bei der, albumen und tegumen innehabenden Rasse anzubringen.

Alsdann stehn die, jur Masse der Entblößten gehörigen Individuen einander im ABege. Sie wollen alle jugleich vorwarts, weil die Noth sie alle jugleich treibt, und keiner erreicht etwas, das dem andern nicht fehlte.

Bwei leere Magen gieren nach Brob. Ein Stild fellt. Es wird von dem einen verschlungen. Der andere Meibt leer.

Bier Wege, der eine noch schlimmer, als der andere, bleiben diesen Individuen übrig: 1) Freiwillige oder von den Behörden angeordnete Unterflützungen. 2) Augenblickliche Unterhaltsmittel, durch Betrug erlistet, oder durch Gewalt erzwungen, die Behörden doch Arbeit und Obdach in Festungen, Strafanstalten, Arbeitshäuser anweisen. 3) Theilung des albumen und tegumen mit densenigen, die sich abwechselnd in gleicher Lage besinden. 4) Vor Elend zu sterben.

Das ift die Senn=Concurreng.

Ich schreibe biese Zeilen so troden, weil meine Empfindungen nicht Ausbrücke sinden. Es ist mir, als wenn ich meine Feder in Blut eintauchte. Was ist auch das Blut, das in den Schlachten versprift wird, gegen die Ströme, welche bei der Sehn-Concurrenz in Fäulnist übergehen und, im Stillen, den Boden der Kirchhöse erhöhen!

# §. 3. Zwei unmittelbare Quellen ber Seyn. Concurreng.

Man tausche sich nicht! ber Zustand ber Seyn: Concurrenz in Europa ist viel naber, viel häufiger, viel allgemeiner, als man es vielleicht in dem ersten Augenblick voraussehen burfte.

Dafür burgen alle bereits angegebenen Arten ber Concurrenz.

Wie die Concurrenz aller Arten die Berhälmiffe aller Stände in der menschlichen Gesellschaft aus den Angeln hebt und verwirrt, wiffen wir. Wir betrachteten aber weniger die Personens, als die Sachens Concurrenz. Aber die Sachens Concurrenz führt die Personens

Concurrenz, die Sehn = Concurrenz, auf preierlei Weife herbei.

Einmal dadurch, daß, wenn ein Erwerbzweig, burch zeitliche Umftande begünstigt, noch einige Aussicht zu gewähren scheint, eine Ungahl Individuen aus den andern verwanden Erwerbzweigen herüberströmen.

Das andere Mal durch die gewagten Heinathen und die dadurch in den Staat, wie von aussen her, hineingeworfene Masse von Individuen, deren Zeit, in der Welt zu erscheinen, noch nicht gekonnnen war, da sich in der Welt noch nicht Plat für sie fand.

Die Personen-Concurrenz ber erften Art ift nur eine fünstliche, welche mit ber Sachen-Concurrenz wieder aufboren wurde. Die Personen-Concurrenz ber zweiten Art, welche ber Name ber Sehn-Concurrenz, so schrecklich er ist, boch nur einsach, sachgemäß bezeichnet, kunn wurd burch ben immerwährenden, von allen Qualen bes Elends berbeigeführten Untergang der überstüssigen Individuen eine Gränze finden.

### 3. 4. Allgemeine Gefete, eine anbere Quelle.

Die Senn : Concurrent ift eine entsesliche Berbammnig und ein Belag gegen bie allgemeinen Gefete.

Solche Gesetze sind eben so gesährlich und unheilbringend für ein Land, als wenn man ihm die Gesetze eines andern Landes ausdringen wollte. Denn, der Unterschied wischen einem Lande und dem andern im Allgemeinen ift selten so groß, so bestimmt, als zwischen den höhern und den niedern Klassen in einem und demselben Lande.

Sachen-Concurrent in den höhern Rlaffen wird niemals fo viel Unbeil hervorbringen, als in den untern.

Ein Mal ift bas Eigenthum ba, welches zu neuem Eigenthum verbilft. Dann verhindert die Standesehre,

namentlich die erdiche, welche in den untern Klassen nicht existirt, den leichten llebergang von einer Lausbahn zur andern. Ausgebreitetere Rotorietät, reisere, unnsichtlichere Präsung der Unternehmungen und der Art, wie die Sachen stehen, schließen sich diesen einschränkenden lumtkanden noch an. Endlich treten den ehelichen Berbindungen ungähige Rückschen und Berhälmisse in den Weg. Sie erfolgen spät im Alter, und die Ehen sind wenig fruchtbar. Daher geschieht es auch, daß die höhern Klassen, welche, den Bermögens-Umständen nach, sich schnell vermehren sollten, sich vielmehr allmälig vermindern, und daß ausgezeichnete Hamilien fortwährend aussterben.

Das Umgekehrte findet in allen Punkten und Stüden bei den untern Rlaffen ftatt. Die engen Wohnungen der Handwerker, der Arbeitsleute, und der Armen, wimmeln vom Kindern.

Wenn Sehn-Concurrenz brobt, dam fragt es sich unter andern Dingen: Db das allgemeine Geses, wonach das Heirathen allen Klassen gleich freisteht, ein wohlthätiges sei? Die Untwort wird sich aus dem folgenden Paragraphen näher ergeben.

# §. 5. Beirathen bei den niedern Bolfstlaffen.

Die Leute der untern Klassen heirathen früh, weil sie für ein späteres Alter noch weniger Aussichten haben, als in der frühen Jugend, und weil sie weder durch hinreichende Einsicht der Gefahr, noch durch Familienbeziehungen abgehalten werden. Das Heirathen kommt ihnen um so weniger bedenklich vor, als durch Gewerde-Unsicherheit, unter der trügerischen Benennung von Gewerdefreiheit, ihnen Haus und Thür zu Allem offen stehen, wozu sie fähig sind; und wozu halten sich Berliebte nicht fähig? Der Mangel an Runde und Notorietät macht sie noch verwegener. Noth heirathet Noth, und die Folgen sind immerwährende Noth.

So entsteht mitten im Staate eine wahre Bollerwanderung von armen Leuten in den Staat; und, mit dem Schleichenden Fortgang dieser Erscheinung, ergießen sich über den Staat alle Uebel der fünftlichen Armuth und der Sehn-Concurrenz, Uebel, die man vergeblich bekämpst, weil man die Duellen nicht stopft.

Zeigte sich die überzählige broblose Bevölkerung, welche, in einem großen Staate während eines Decemiums, wie aus den, von Cadmus gesäeten Drachenzähnen, entsteht, mit Einem Mal, von außen herkommend, auf der Gränze, so würde eine solche Einwanderung die größten Besorgnisse bei den Regierungen und den Unterthanen erregen. Wenn also die Regierungen allgemeine Gesetze erlassen, welche alle Erwerdzweige, alle Stände, etwa nur den Abel auszenommen, auf die tabula rasa, ohne Unterschied ihrer respectiven Bildungsstuse, ohne festgesetzte Scheidung von einander, sondern schutzlos neben einander stellen, und den willschrlichen Untergang von dem einen zum andern gestatten, oder gar besördern, so thun sie gerade das, was sie, mit Recht, so sehr besürchten würden, wenn die Resultate sich in Masse vor ihren Augen zeigten.

Dazu verführt aber ber faliche Liberalismus ber Zeit. Die Bölfer sollen für mundig gelten. Ein jeder soll für sich schalten und walten, wie er es versteht, und hat es sich beizumeffen, wenn er sich in's Unglud flurzt.

Berwegene Sophisten! Es sollen also Kinder ihre Geburt verantworten? Wenn ein Unglücklicher vor Eurer Thur hungert und friert, wird er davon, daß er es sich selbst beizumessen habe, erwärmt und gesättigt?

Die untern Bolksklassen bleiben immer unmundig, und werden es auf immer bleiben. Will man ihnen dieselben Freiheiten, als den höhern, einraumen, will man ihren wilden Leidenschaften, ihrer Unkunde der Gefahren, und bessen, was außer ihrem engen Erfahrungskreise vorgeht,

freien Spielraum gewähren, so gebe man boch auch selbst das Beispiel solcher Liberalität mit den eigenen Kindern! Ist es nicht grausam, den lieben Kleinen die drolligen Scheeren, das rückwärts aufgehende Bartmeffer, die farbenspielenden Glasscherben aus den Händen zu nehmen?

Merkwürdig ist es, daß der große Abam Smith, welcher selbst die thörichten Hoffnungen der Menschen erwähnt, einen so entscheidenden Characterzug in seinem Erscheinungen und Wirkungen nicht ausmerksamer versolgt hat!

Er führt das Beispiel an, daß die Menschen nicht aushören, in die Lotterien zu seizen, obschon dei Weitem die Mehrzahl nothwendig verlieren müsse, und obgleich es offendar sei, daß, wenn Einer sammtliche Loose für sich nähme, er doch nur verlieren könne. Sollte es sich anders mit den unüberlegten Bolksheirathen, mit den leichtsimig erwählten Erwerbsmitteln, mit der unbeschränkten Concurrenz verhalten?

Ich zweiste nicht, daß, wenn Adam Smith diesen einzigen Umstand, gleichzeitig mit seinem Spstem, auf die gesellschaftlichen Berhältnisse angewendet hatte, er zu ganz andern Schlüssen gekommen ware. Das ponokratische Spstem an sich würde dasselbe geblieben senn; allein das allgemeine Concurrenz Spstem, welches wohl unterschieden werden muß, würde er gewiß nicht gepredigt haben. Dem Spstem, das in dem Lande seines berühmten Stifters selbst, wenigstens in Unsehung des Auslandes, nicht angenommen wurde, aber für das übrige Europa um so versührerischer und gefährlicher geworden ist, als es ein Hauptblatt der tabula rasa ausmacht, würde er vielmehr, vor dem Scheusal der Sehn : Concurrenz zurückschusbernd, kräftig entgegengearbeitet haben.

Bu dem früher erwähnten Sage, daß die Erde für die Nahrung der Menschen unerschöpflich sei, hatte sich ein

anderer, aus der Naturgeschichte entlehnter gesellt, nämlich der, daß sede Gattung sich so vermehre, wie sie Nahrung sinde.

Da der Mensch auch eine Gattung seyn soll, so war baraus der einfache Schluß zu ziehen, daß er sich in's indefinitum auf der Erde vermehren könne.

Der absurde Sat ist zu sehr durch das Borhergehende widerlegt, als daß es nöthig wäre, lange noch dabei zu verweilen. Die menschliche Gesellschaft, oder Gattung, theilt sich in höhere und niedere Rlassen. Die höhern Rlassen besitzen die Nahrung, und vermehren sich nicht. Die niedern besitzen die Nahrung nicht, und vermehren sich die zur Sehn-Concurrenz. Also ein Sat, der schon in der Naturgeschichte kaum haltbar ist, und allerlei Boraussetzungen ersordert, ist noch weniger anwendbar auf eine Gattung, mit welcher die Naturgeschichte sich nicht besassen, und welche sie der Anthropologie, mit würdiger Zurüchaltung und Bescheidenheit, siberlassen sollte.

# 5. 6. Land. und Stadtbevolferung.

Mit der Sehn : Concurrenz, welche hauptsächlich burch zu große Bermehrung der untern Rlaffen in den Städten entsteht, verbindet sich ein anderer wesentlicher Uebelstand für den Staat, der aber nur alsdam recht eingesehen werden kann, wenn man den Staat als eine Einheit betrachtet, dessen ungleichartige Beile, wie die Glieder eines Organismus, zusammenhängen, so daß der eine nicht verstümmelt werden kann, ohne daß die andern mehr oder weniger mit afsicirt werden.

Die bisherigen Betrachtungen finden besonders ihre Unwendung auf die großstädtische Bevölkerung; es ift aber Zeit, daß wir unsere Blicke vorzüglich auf die landliche Bevölkerung richten.

Beibe zwar find burch fo enge Bande mit einander im Staate verknipft, und ber Berkehr zwischen beiben ift

ihrer respectiven Wohlsahrt so nothwendig, daß man die eine, besonders die ländliche, nicht ohne immerwährende Rücksicht auf die andere betrachten kann. Im großen Staatsgebäude, ist das Land: Rüche, Speisekammer und Reller; die Städte sind: Die Wohn = und Putzimmer, auch wohl die Boudoirs und Schlaskabinette. Es ist angenehm, schöne Putz und Wohnzimmer zu besitzen; allein gute Reller, Speisekammern, und Rüchen, dürsen auch nicht in dem schönen Wohngebäude sehlen, und im Nothsall würde man weniger die letzten, als die ersten, entbehren können. Doch, was man in der Rüche thut, und wie Speisekammer und Rüche versehen sehn sollen, wird in den Wohnzimmern berathen und bescholssen.

Die städtische Bevölkerung kann, zu meinem Zweck, in zwei Rlassen getheilt werden: 1) Militair = und Civilbeamte, Gelehrte, Künstler, Kausteute höhern Ranges, Banquiers, Kapitalisten oder Rentiers, Hauseigenthümer; 2) Händler, Meister und Handwerker aller Arten, Fabrikarbeiter, Dienstboten beiderlei Geschlechts, kurz, alle Leute, welches Gewerbe sie treiben mögen, durch deren unverhältnismäßige Bermehrung die Sehn-Concurrenz entsteht.

Ich theile auch die ländliche in zwei entsprechende Rlaffen: 1) Abelige und bürgerliche Gutsbesißer, große Pächter; 2) Freie und nicht freie Bauern, Tagelöhner, Landleute aller Urten, welche Landbau treiben ober dazu zweckbienliche Arbeiten verrichten.

# §. 7. Erfat ber Stadtbevolferung burch bie Landbevolferung.

Die Individuen der zweiten Rlaffe, sowohl in der ländlichen Bevolkerung, als in der städtischen, außem beständig das Bestreben, sich in die erste zu schwingen.

Ein anderes zweifaches Streben findet aber bei ber ländlichen Bevölkerung ftatt, nämlich bas, von ber ländlichen zu der städtischen überzugeben.

Wir haben die Städte als die Puts: und Mohnzimmer im großen Staatsgebaude bezeichnet. Es ist nicht auffallend, wenn die sich, abseits, in den andern Theilen deffetben, aufhaltenden Hausgenoffen eine Neigung zu diesem vornehmeren, glänzenderen, wenn auch oft weniger ruhigen noch glücklichen Aufenthalt hegen.

Diese Reigung liegt ohnehin in der Natur der Wenn die Menschen überhaupt nicht die Menschen felbst. Stadte vorzögen, fo wurden fie bie Stadte nicht erbaut baben. Die Stabte find ja nichts, als eine Concentration bes Landes. So wie ein Dorf entsteht, so entsteht auch eine Stadt. Eine Stadt ift bie Bereinigung einer großen Ungabl herrschaftlicher Landhaufer, wie ein Dorf eine kleinere Unjahl von Bauerhütten. Diefelbe Urfache, welche bie Bauerbutten auf Ginen Punkt jusammen bringt, brangt auch die herrschaftlichen Baufer ju einer Stadt zusammen. Rur in wenigen Gebirgs = Gegenden fieht man eine Bevolke= rung in einzeln ftebenben Saufern gerftreut, und bas ift eber bie Rolge einer örtlichen Nothwendigkeit, als freie Wahl. Das Rathsel dieser Erscheinung, wenn sie ein Rathsel ift, loft fich burch ben angebornen gefelligen Trieb ber Meufchen.

Ein anderer, ebenfalls in der Natur gegrundeter Ilmftand kommt zu diesem geselligen Triebe, deuselben fraftig unterflugend, bingu.

Die Zunahme der ländlichen Bevölkerung, welche die Städte begründete, gehet immer ihren Gang, sowohl in der ersten, als in der zweiten Rlaffe, fort. Freie Luft, Bewegung im Freien, erklären dies, nicht bloß dadurch, daß mehr Kinder geboren werden, sondern auch dadurch, daß weniger sterben.

In der ersten Rlaffe der städtischen Bevölkerung ist es umgekehrt. Die Sterbefälle sind gegen die Geburten unverhältnismäßig zahlreicher, was, bei der Studenluft und der sigenden, oft unregelmäßigen Lebensart, nicht zu ver-

mundern ift. Die Sterbefalle, bei ber zweiten Rlaffe, find noch baufiger. Noth, ungefunde Arbeit, fcmale Gaffen, enge Wohnungen, schlechte Rabrung, und der, immer mehr überhand nehmende Gebrauch ftarter Getränke, ein Trofimittel für die fünftliche Urmuth, welches, wie den Durft, die funftliche Urmuth wieder erzeugt, find Urfachen genng. Amar find, in ber aweiten Rlaffe, die Geburten ungleich Allein, wie es schon im jablreicher, als in der erften. erften Theil gesagt wurde, bie armen Geschöpfe erwachen meiftentheils jum Leben nur, um die Dualen beffelben gu empfinden, und vor bem ungludlichen Tageslicht schließen fie auch bald bas Auge auf immer wieder gu. Gin fiecher Rörper ift das Loos der übrigen; und, welche Erziehung, welche Beispiele! Sieraus folgt, daß die ftadtische Bevolkerung immer mehr und mehr jufammenfchmelgen, oder wenigftens ausarten murbe, wenn ber Ueberfluß ber landlichen Bevolferung ihr nicht forwährend neues, frisches, gesundes Blut suführte.

Daß die ländliche Bevölkerung sich fortwährend mit der städtischen vermische, ist für diese eine große Wohlthat. Körperlich und moralisch wird sie dadurch erfrischt und gestärkt. Dafür gewähren auch der ländlichen Bevölkerung das Streben nach der Stadt, und namentlich die Militair-Pflichtigkeit, eigene Bortheile. Sie gewinnt an Bildung und wird weniger von der Sehn-Concurrenz bedroht, welche sie sonst auch, wenn auch auf dem Lande, gar bald erreichen würde.

# §. 8. Gegenfeitige Berbaltniffe und Bergleich gwifchen beiben.

Die vier Rlaffen der gefammten Staatsbevolkerung siehen in Berhaltniffen gegen einander, welche auf den Zusammenhang des Ganzen ein nübliches Licht verbreiten.

Die zweite Rlaffe ber landlichen Bevölkerung ernchet bie drei übrigen Rlaffen. Die erfte regiert diese. Die erfte Rlaffe der flabtischen Bewölferung regiert sich selbst und die drei übrigen mit. Die zweite bildet den Haushalt der ersten. Die beiden ersten Rlaffen sind regierende, die beiden zweiten dienende.

Die zweite Klaffe der ländlichen Bevölkerung bietet noch ein eigenthümliches Verhältniß dar. So wie die erste Ktaffe der städtischen Bevölkerung der Kopf, die Seele, der Wille im Staatskörper ist, so ist die zweite Klasse der Ländlichen Bevölkerung seine physische Kraft, seine Hände, seine wahre Stüge. Sie ist sogar die wahre Stüge der zweiten Klasse der städtischen Bevölkerung, welche zweite Klasse, wie eben gesagt, ohne die zweite Klasse der ländlichen Bevölkerung, von Generation zu Generation, immer stecher und verderbter werden würde.

Die zweite Klasse ber ländlichen Bevölkerung liefert bem Heere folgsame, ausbauernde, tapsere Soldaten. Das gegen ist die Bevölkerung in den Städten keine sonderliche Stütze für die Regierung. Zehn Mal häusiger wird die Regierung durch Stadtvolk gefährdet, als durch Landvolk. Der Stadtsoldat gehorcht mehr den Leidenschaften und handelt weniger aus Pflicht. Er ist unruhig, umfolgsam, ettel, leichtsinnig, unmoralisch; dabei, übermüthig dei erruns genen Bortheilen, verzagt dei Riederlagen, ohne Ausbauer. Er unterliegt den Strapazen, und süllt zuerst die Lazarethe mit allerlei Arten von Kranken an.

Bei bem andern Geschlecht sindet derselbe Unterschied statt. Wo der Mann Soldat wird, da wird das Weib Dienstmädchen. Die Landbevölkerung liesert den Städten treue, beschiedene, arbeitsame, gesunde Dienstmädchen. Die weiblichen Dienstboten, aus der Stadt, sind schweren Arbeiten nicht gewachsen. Eine Dfenheizung nöthigt sie schon zu Wehklagen über ihre Lage. Nur Kammerjungsern, Stiderrinnen, Kähterinnen, allenfalls Haus – oder Kindermädchen wollen sie sehn. Bei dem Putze, dem Hute, den Locken, den Perlenreihen, den Ohrringen, dem eleganten Kleide,

der geschnürten taille, dem zarten teint, dem leichten Gange, den bumen Laden-escarpins, glaubt der, an die Thür flopfende Fremde, es sei die Frau oder die Zochter vom Hause, welche ihm öffnet. Bei dem Hange zu Liebschaften wird der Dienst vernachlässigt, und die ganze Bestimmung ist versehlt. Die Jungser besitzt zu wenig innere Bildung, um Dame zu werden, und zu viel äußere, um Dienstmädchen zu bleiben. Endlich muß sie entlassen werden. Sie erscheint aber wieder, und bietet sich als Lumme an.

### §. 9. Gewerbe-Unficherheit vollenbet Senns Concurreng far Land und Stadt.

Die Stabte, befonders die großen, tonnen mur ju oft als das lebendige Grab der menschlichen Gesellschaft ange-Ihre Bevolkerung ift meiftens, fittlich wit seben werben. torperlich, verderbt. Ihre Ausartung wurde durch eigene Fortpflanzung und Bermehrung nur gesteigert werden. Sie muß sich nicht, wenigstens in Masse, auf bas Land ergießen; bas Land würde, wie bas schon in ber Rabe ber großen Städte der Kall ift, demoralisirt werden. Gie muß vielmehr sich vom Lande refrutiren, weil nur das Land sie regene rirend ergangen fann. Daber scheint es ber vaterlichen Kurforge einer weisen Regierung angemeffen, wenn fie bie Beirathen, in ber zweiten Rlaffe ber ftabtifden Bevolkerung, gewiffen beschränkenden indirecten Bestimmungen unterwirft, und die Beirathen, auf dem Lande, eber den verfonlichen Umftanden und Entschließungen überläßt. Alls eine bedeut tende indirecte Beschränfung der Beirathen auf dem Lande können schon das Soldaten = Refrutiren, und die Einwar berung ber weiblichen Dienfiboten in die Stabte angesehen werden. Diese Leute treffen fich in ben Stabten wieder, in denen fie fich auch oft niederlaffen. Daburch allein werden icon die Beirathen in den Stadten verbaltnifmäßig jablreicher, als auf bem Lande.

Wenn also die Seirathen in der weiten Klasse der städtischen Bevölkerung keinen andern Bedingungen, als auf dem Lande, unterworfen sind, so ist eine unverhältniszmäßige Vermehrung derselben eine unausbleibliche Folge dieser anscheinenden Liberalität. Denn, außer dem eben erwähnten Umstand, sind die Gelegenheiten, die Leidensschaften, die Hospitand, die Täuschungen in den Städten viel häusiger, als auf dem Lande- Wenn die Verwegenen mur allein für ihre Verwegenheit büsten; aber, die Menge der unschuldigen Geschöpfe!

Die städtische Bevölkerung ihrerseits vermehrt sich bis zur Sehn = Concurrenz. Die ländliche Bevölkerung hört nicht auf, sich in die Städte zu werfen, würde sie auch nur als Soldaten und Dienstmädchen hereingezogen. Die ländliche und die städtische Bevölkerung laufen, wie zwei Ströme, gegeneinander. Die Sehn = Concurrenz resluirt zulest auch auf das Land, und wirft auf dasselbe das Berächtlichste des Stadtgesindels aus. So können endlich Demoralisation und Noth einen ganzen Staat überziehen.

Der (§. 6. S. 275, erwähnte) llebelstand, ben wir entwickeln wollten, liegt jest klar vor Augen. Daß die Gewerbe = Unficherheit, welche auch das willführliche Beirathen mit sich bringt, geradehin das, eben besagte traurige Ende herbeizuführen geeignet sei, ist offenbar. Die Erfahrung hat es auch schon, leider mehr, als in Einem Staate, bestätigt. Es fehlte nur noch zu der Gewerbe Unsicherheit, daß den Stadtheirathen gleichsam Prämien ausgesetzt würden.

Durch die Gewerbe = Unsicherheit, und die dadurch veranlaste Sehn = Concurrenz, werden alle natürliche Bershältnisse zwischen den großen Massen der Bevölkerung in einem Staate gestört, und umgekehrt. Man kann die Gewerbe = Unsicherheit, weil sie vor allen Dingen die Sehn-Concurrenz hervorruft und befördert, als eine wahre Auswuchskrankbeit eines Staates anseben.

#### Behnter Abichnitt.

Die Anleihe-Concurrent ber Regierungen mit ben Einzelnen.

#### Staats va viere.

#### § 1. Bufammenbang.

Den vorstehenden Betrachtungen über die Landbevölferung laffen sich füglich die folgenden anreihen, welche wir noch über eine, den neuern Zeiten eigenthümliche Duelle künftlicher Armuth für jene Bevölferung anzustellen haben: eine Stromquelle, die eben so, wie der Handelsund Gewerde=Liberalismus, zu den Miterscheinungen und Folgen der französischen Revolution, oder der tabula rasa, gehört. Ich meine: die Staatspapiere, von denen, meinem obigen Bersprechen gemäß, hier die Rede sehn soll

Es giebt eine Concurrenz der Einzelnen mit den Einzelnen. Daher: die Standes: und Gewerbe-Unsicherheit, wenn die Concurrenz, Sachen zum Gegenstande hat; und, wenn sie die Personen, das Ausstoßen der Personen, bezweckt: die eben beleuchtete Sehn-Concurrenz. Außer der Concurrenz der Einzelnen mit den Einzelnen, haben aber auch die neuern Zeiten eine andere, nicht weniger verderbliche erfunden, nämlich eine: der Einzelnen mit den Regierungen, und der Regierungen mit den Einzelnen, welche in den Staatspapieren besteht.

Alls ich mein Werk anfing, glaubte ich, eine Mannigfaltigkeit der Duellen kunstlicher Armuth zu erblicken. 34 sehe seht mit Ueberraschung ein, daß fast alle sich eines und allein auf Concurrenz zurücksühren laffen. Da Unglaube hat zwei Töchter: die allgemeine Gewissen losigkeit und die allgemeine Ausstecherei. Der Eine heirathet diefe, der Andere jene, Mander beide zugleich. Die Frucht der Beirath ift funftliche Armuth.

#### 5. 2. Fråbere Sitte. Sppotheten.

Ein unübersehbares Uebel ift mit dem Borhandensehn ber Staatspapiere verbunden.

Chemals kannte man die Staatspapiere nicht, ober nur wenig, und traute denfelben nicht allzusehr. Wenn Einer Geld auszuleihen hatte, kaufte er nicht Staatspapiere, sondern er suchte sich einen ehrlichen Hauseigener, oder Gutsbesiger, der, zur Erweiterung oder bessern Betreibung seiner Landwirthschaft, oder zum Wiederausbau, zur Verzgrößerung, bessern Einrichtung seines Hauses, nicht genug Mittel in Händen hatte, und das Geld wurde auf sichere Sppothet angelegt.

Das Bermögen ber Reichen half also unmittelbar bas Gigenthum ber Nicht-Reichen vermehren, und ber Zinssußrichtete sich, nicht nach ben sinanziellen Umständen ber Regierungen, sondern nach der wirklichen Lage der, Geld verlangenden Eigenthumermasse.

Die Sache war bemnach in ber Ordnung.

# 5. 3. Reuere Sitte. Staatspapiere.

Seitbem aber die Staaten, in Folge der, durch die tabula rasa herbeigeführten Zeiten, die frühern Finanzscheme nothgedrungen aufgaben, und, anstatt darauf bedacht zu sehn, Schäge zu sammeln, darauf sinnen mußten, wie sie Schulden machen könnten, sind ganz andere, nicht genug erwogene Berhältnisse entstanden.

Ich habe tausend Thaler, die ich aussetzen kann, und beren Binsen ich genießen will. Sollen sie auf Hopothek angelegt werden, so muß ich zuerst den geeigneten Entlehner aufsuchen. Ist einer gesunden, so muffen seine Immobilien in Augenschein genommen werden. Erft alsbann können wir zur hopothekarischen Einschreibung schreiten. Die hopo-

thetarische Einschreibung selbst wird in vielen Ländern durch so viele Förmlichkeiten und Kosten erschwert, und die betressende Gesetzgebung überhaupt, ob selbige schon so einsach sehn könnte, mit so vielen Neben= und dem Zwecke selbst fremden Rücksichten überladen, daß der Unkundige in der Regel sich einen Rechtsamwalt für die Erledigung der Sache nehmen muß. Bin ich aber so weit, und habe ich meine Darlehnsbocumente in Händen, so kann ich nun der Einzahlung der Zinsen immer einige Tage nach dem angesetzen Termin entgezen sehen.

Es läßt fich baber nicht läugnen, daß es eine bei Weitem bequemere Unterbringung bes auszuschenden Gelbes ift, wenn man, anstatt baffelbe auf Hopotheten anzulegen, Staatspapiere bafür kauft.

Meine 1000 Thaler bestehen in Papiergelb, das in meiner Brieftasche nicht mehr Raum, als ein einfacher Brief, einnimmt. Auf einem Spaziergange nehme ich die Summe mit, und kehre bei dem ersten besten Banquier ein. — Wollen Sie so gefällig sehn, mir den Courszettel zu zeigen? Da sind 1000 Thaler, ich wünschte dafür Staatspapiere zu erhalten. — Eine kleine Rechmungsnote wird mir in fünf Minuten ausgefertigt, und ich kann setzt, mit derselben, und dem zugleich empfangenen Staatsschuldbocument in der Tasche, meinen Spaziergang ruhig sortssehen.

Was die Erhebung der Zinsen anbetrifft, so branche ich nicht einmal mich deshalb an den Termin, in welchem sie fällig sind, zu kehren. Ich kann die Coupons, vor oder nach dem Termin, als Papiergeld gegen baares ausgeben. Dazu gesellt sich noch ein andrer Bortheil. Ich brauche zufällig meine 1000 Thaler wieder. Habe ich num die Summe auf Hppothek angelegt, so muß ich selbige in der gegenseitig bedingten Zeit zum Boraus kündigen. Ist mm der Zahlungstermin herangerückt, so erneuern sich die Körmlichkeiten des Hppothekenwesens sür die Köschung in den

Registern, wem Zahlung wirklich erfolgt; und, erfolgt sie nicht, so muß ich die hypothecirten Immobilien sequestriren und subhastiren lassen. Prozesse, Geschäfte, Umstände, Zeitz verlust, Entbehrung, Rosten! Habe ich dagegen, für die 1000 Thaler, Staatspapiere angekauft, und bedarf des Geldes anderweitig, so mache ich wieder einen Spaziergang. — Herr Banquier! Da sind Staatspapiere. Ich ditte um den Betrag. — Papier oder klingend? — Klingend! Sie sind aber so gesällig, mir die Säde in's Haus zu schieden! . . . Aber nein, lieber Papier! Ich kann es gleich in der Briestasche mimehmen. — Ich erhalte wieder eine kleine Note, in welcher die abgelausenen Zinsen, die waziergang wird sest vollendet.

Hatte ich nicht einen kleinen Spaziergang machen wollen, so würde mein Bedienter, welcher die Nota des Baquiers eben so gut, als ich, erhalten hätte, auch eben so gut das ganze Geschäft der Berleihung und Wiedereinziehung verrichtet haben. Waren dagegen meine 1000 Thaler auf hppothekarische Sicherheit angelegt, so hätte ich zuvörderst einen Notarius bestellen, und die ganze Waschine der Hypotheken-Behörde in Bewegung setzen müssen, welches nicht ohne Schreibereien, Zeitverlust, Rosten, und vielleicht auch Berdruß, geschehen wäre, und so hätte ich daher selbst mein eigener geplagter Bedienter sehn müssen.

## \$. 4. Fur Ben find im Staate bie Staatspapiere bequem?

Wer nachdenkt, hat aber, selbst bei der Ruhe, nicht lange Ruhe. Meine persönliche Bequemlichkeit, sage ich mir, begründet noch nicht die allgemeine Wohlfahrt. Wie muß es mit derselben, bei den, mir, als Capitalisten, dargebotenen und zu Theil werdenden Erleichterungen, stehen?

Das erfte, was hieraus folgt, ift, daß diefe Erleichterungen ganz auf Seiten der Bestigenden im Staate sind, wogegen für den bedürfenden Theil die Schwierigkeiten verhältnismäßig wachsen müffen. Das ist schon das Entgegengesetzte bessen, was sehn sollte. Allein die Dinge nehmen ein ernsthafteres Ansehen, wenn man sie näher belenchtet.

### 5. 5. gar Ben fie bradent find. - Binefus.

Die allerbrückendste Concurrenz, die Concurrenz ber Gesammtfraft Aller mit dem Einzelnen, die Concurrenz der Regierung mit dem bedürfenden Unterthan, findet hier im vollsten Masse statt.

Was die Folgen von diefer gefährlichen Bermögen: Concurrenz sehn muffen, betrachten wir in Ansehung ber Capitalien, und in Ansehung der Zinfen.

Es versteht sich von selbst, daß, wenn Zwei borgen, berjenige, der die besten Zinsen andietet, den Borzug erhält. Zwar sind Hppotheken eine bestimmtere Sicherheit, als die Staatspapiere; dafür aber gewähren diese, bei vielen Umständen, überwiegende Bortheile. Außerdem wird, in ruhigen Zeiten, nicht an ihrer Solidität, und noch weniger an der richtigen Zahlung der Coupons gezweiselt. Also siehen der entlehnende Staat und der entlehnende Unterthan auf gleicher Linie, und die Concurrenz zwischen beiden ist vollständig.

Hieraus folgt, daß der Unterthan sich in denselben Zinsfuß, wie der Staat, fügen muß; und, kann er die Capitalien nicht so anwenden, daß er den, zu erlegenden Zinssuß selbst davon bezieht, so muß er darauf Berzickt leisten. Dies kann er aber in den meisten Fällen nicht thun, weil er bald durch nothwendige Zahlungen oder Ansgaben zu dem Anlehn gezwungen wird. Wenn also der Zinssuß zu boch für ihn steht, muß er dadurch in seinen Bermögensumständen zurückgebracht werden, und allmalls verarmen.

Daß aber ber Zinsfuß zu boch fur die Unterthanen sein muß, wenn der Staat mit den Unterthanen concurrirt, ift offenbar.

Die Concurrenz, bei allen Dingen, kann boppelter Art sehn. Es giebt die Concurrenz der Nachfrage und die Concurrenz des Anerbietens. Durch die Concurrenz des Anerbietens wird der Preis der Gegenstände zum minimum heruntergebracht; durch die Concurrenz der Nachfrage kann es dis in's Unendliche in die Höhe getrieben werden. Wer einer Auction zusieht, hat ein lebendiges Bild dessen, wovon ich rede, vor Augen.

Wenn nun der Staat, zugleich mit den bedürfenden Unterthanen, als Schuldner auftritt, und Millionen in die Wagschaale legt, so kann es keinem Zweisel unterworsen bleiben, daß die Nachfrage nach Kapitalien dadurch ungebeuer vermehrt, ein großer Theil derselben vor der Hand der Unterthanen verschlungen, und der Zinssuß daher, zum Bortheil der Verleiher, zum Nachtheil der Entlehner, unverhälmismäßig erhöht werden musse.

§. 6. Die bobern Zinfen des, von ihm entbehrten Capitals bezahlt boch ber abgewiesene Entleiher oft gang, jedenfalls zum Theil.

Zum Nachtheil der Entlehner und zum Vortheil der Berleiher wird der Zinssuß auf eine indirecte, weniger augenscheinliche, aber darum nicht weniger wirklich fühlbare Weise durch die Concurrenz des Staats mit den Untersthanen noch drückender gemacht.

Wodurch wird die vom Staate ju gahlende Zinsenmaffe gebeckt? Durch Austagen.

Diesen aber ist der Unterthan, der für sein Bermögen Binsen zu entrichten hat, nicht weniger unterworfen als berjenige, der Zinsen empfängt. In der Regel ist er es noch mehr, indem er mit Sachen zu thun hat, während

Letterer oft nur mit Summen, welche, wie unfichtbare Damonen, burchschleichen.

Also, weil der Staat die Halfte der in der gesammten Bevolkerung vorhandenen Capitalien den entlehnenden, Unterthanen entzieht, muffen die entlehnenden Unterthanen nicht nur um die Halfte zu hohe Zinsen, sondern auch noch die Zinsen der, ihnen vom Staate entzogenen Capitalien selbst bezahlen.

Wir geben zur Betrachtung der Capitalien über, wobei die Folgen einer solchen Ordnung der Dinge sich bald ergeben werben.

§. 7. Der Entleiher wird, fowohl durch das, gelieben erhaltene Capital, als burch das erhaltene, zu Grunde gerichtet.

Rann der Staatsbürger nur unter den, eben angegebenen, schweren Bedingungen fremde Capitalien bekommen, so sind, im Allgemeinen, nur zwei Fälle benkbar. Entwedn übernimmt er die brückende Last gar nicht, oder wenn er sie übernimmt, so thut er es nothgedrungen.

Im ersten Falle stocken die Unternehmungen, welche Capitalien erfordern, und wenn solche dennoch statt sinden, so gehen sie nur von denen aus, welche die Capitalien eigen besitzen, so daß diese, immer und überall, im Northeil sind und im Bortheil bleiben. Entmuthigung, Mismuth, oder verwegene Speculationen, Zuslucht zu Lotterien: mn noch gefährlicheren Spielarten, und endlich zunehmendstünftliche Urmuth, sind unmittelbare Folgen davon.

Im zweiten Fall, wo der Staatsbürger, wem a seine Geschäfte fortsetzen will, nothwendig zu fremden Copit talien seine Zuslucht nehmen muß, ergeht es ihm, mb, allem Fleiße, aller Sparsamkeit und Mühe, nicht bestallen Sie schweren Zinsen und Abgaben verschlingen die Frührseiner Anstrengungen.

Ist er nicht zurückgegangen, so ist er schon sehr weit gekommen. Oft aber gleichen die erborgten Capitalien nur jenen Arzneimitteln, welche die Todesangst der Sterbenden nur verlängern, ohne das traurige Ende abzuwenden. Rommt dazu ein leichtes Unglück, das bei andern Umständen kaum bemerkt worden wäre, so stürzt das unterminirte Bermögensgebäude zusammen. Eine des Morgens noch anständige Familie sindet sich schon des Abends an den Bettelstad gebracht. Da indessen die allgemeinen Ursachen des plöglichen Falles nicht erkamt werden, so such man sie in dem Leichtsinn, der Unersahrenheit, der Unsähigkeit; dem Uebermuth, der Berwegenheit des Berunglückten; und Schmach zu Theil.

# §. 8. Sebung der Stadte durch Staatspapiere und Untergang bes Landes.

Wenn wir den Staat mit einer Wage vergleichen, so sehen wir also, daß der größte, in der einen Schaale liegende Theil der Staatsbürger durch den kleinern, in der andern Schaale besindlichen, unaushaltsam aufgehoben wird, und daß dieser kleinere Theil behaglich lebt, sich noch mehr bereichert, während, dei jenem größern, die Familien nicht vorwärts können und, die eine nach der andern, in schmähliche künstliche Urmuth verfallen. Sollte eine so üble Lage des Staats auch keine gefährliche Krisis herbeisühren, so ist sie doch immer höchst beklagenswerth. Nicht nur wird die Quantität des, unter den Staatsbürgern sich vertheilenden Glückes geringer, als die Quantität der Leiden, sondern die Macht und die Krast der Regierung selbst müssen dadurch allmälig unterminist und gelähmt werden.

Wir vergeffen nicht, daß, in allen großen europäischen Staaten, die Bevölkerung sich in zwei große Maffen theilt, die gegen einander in einem entschiedenen Gegenfatze stehen, deren respective Wohlfahrt auf ganz eigenthümlichen Ber-

hältnissen beruht; daß die eine begünstigt, die andere zugleich unterdrückt werden kann, obschon die Rraft und die Racht ber Regierung, nicht weniger als die allgemeine Wohlsahrt, das möglich vollkommenste Gleichgewicht zwischen beiden erheischen. Diese zwei Bevölkerungsmassen, wie es bereits umständlich auseinandergesetzt worden ist, sind die des Landes und die der Städte.

Sollte eine auf Rosten der andern begünstigt werden, so würde ich, unbedenklich, der Bevölkerung des Landes den Borzug geben. Wir haben gesehen, daß man aus der ländlichen Bevölkerung leicht die städtische ersetzen könne, aber nicht vice versa.

Unter dem angegebenen Einstusse der Staatspapiere sindet gerade das Umgekehrte statt. Das Land wird unterdrückt, und die Städte werden gehoben.

Nicht auf dem Lande, sondern in den Städten leben die Capitalisten. Entsteht ein Capitalist auf dem Lande, so will er die Pracht der Städte sehen, Theater und Redouten besuchen, und in den Salons und Soirem erscheinen, und, wo möglich, dem Landesfürsten oder wenigstens einer Excellenz vorgestellt werden. Ein solches Glück, das noch zu ganz andern Auszeichnungen in der Folge führen kann, verdient wohl, daß er gänzlich in der Stadt verbleibe. Trifftigere Gründe: Aemter, Geschäfte, Berbindungen, Unterricht der Söhne, Gesundheitsumstände, können ihn auch dazu veranlassen.

Auf bem Lande hingegen wohnen in ber Regel Eigenthümer, meistens verschuldete: welches nicht anders sehn kann, weil die liegenden Gründe hohe Summen betragen; außerdem, zu ihrer gehöriger Benutzung, bedeutende Borschüffe erfordern.

Uso sieht man, auf ben ersten Blid, daß die Staatsburger, die unter der Last ber Staatspapiere erliegen, nicht gleichmäßig im Staate vertheilt sind, welches das Uebel wenigstens erträglicher machen wurde, sondern daß

das große Uebel auf das Land rund weg, à plat fällt, und dasselbe, um die großen oder die Mittelstädte zu bereichern, allmälig zu Grunde gerichtet wird.

## 5. 9. Unterfchied bes Eigenthums auf bem Lanbe und in ber Stabt.

Eigenthamer befinden fich zwar in den Stadten auch. Allein, zwischen diesen und den Eigenthamern auf dem Lande, findet wieder ein wesentlicher Unterschied statt.

Alles, auf bem Lande, was Eigenthumer febn fann, . wird Eigenthumer. In ben Stabten bingegen gieht ber Capitalift und Reiche vor, da zu miethen, wo es ihm gefällt, um mit ben, von einer Sausverwaltung ungertrennlichen Sorgen: Bermiethung, Inftandsetzung der Mohnun: gen, Einziehung ber Miethen, Rlagen ber Sausbewohner, Ginquartierungen, polizeilichen Berordnungen, Strafemeis migung, Reparaturen, nachtlicher Schliefung bes Saufes, Erleuchtung der Treppen, Schornfteinfegern, Feuerversicherungen, und taufend andern Plagen eines Sauswirthes, nichts au thun au baben. Die mannigfaltigen Gorgen übernehmen insgemein nur gute Stadtburger, die fich, auf die Urt, freie Miethe, ober einen Aufenthalt, wo fie nicht gekundigt werben tonnen, sichern wollen. Schuldenfrei fint sie eben fo menia, wie die Landeigenthumer; aber, nicht m gebenten, daß sie an ber Duelle ber Capitalien sind, und daber jum Entiehnen die besten und haufigsten Gelegenheiten haben; nicht zu gedenken, daß fie keiner Borfcuffe fur ihr Geschäft, als Sauseigner bedürfen, auch nicht folden Gefahren, wie ber Landmann, burd Witterung, Ueberschwemmungen, Durre, Froft, Sagelichlag, Staubbrand, Romfaule, Bieb: fterben, Raupen ze. ausgesett find, fo ftellen fie ihre Miethen boch fo, bag fie, wenn nicht ein allgemeines Unglud eintritt, welches alsbann auch bas Land noch barter, als die Stadte, trifft, immer, bei Zahlung ihrer

Zinsen, im Bortheil bleiben, ein Bortheil; ber selbst im Berhaltniffe ber Berarnnung bes Landes wachst, ba sich Alles, immer mehr und mehr, in die Städte brangt.

Der Landmann hingegen kann auf nichts Bestimmtes rechnen, als auf die unumgängliche schwere Zahlung der von ihm zu entrichtenden Zinsen. Sein Geschäft ist ein immerwährendes Hazardspiel mit der launigen Natur, welche das Spiel lenkt, wie sie will, und ein Spiel, das ein bedeutendes Enjeu erfordert.

Bei so vielen Mobiliar = und Immobiliar-Gegenständen: Gebäuden, Höfen, Scheunen, Waldungen, Flüssen, Teichen, Mohr = und Torfmooren, Brachfeldern, Aeckern, Wiesen, Gärten, Obstbäumen, Fuhrwerken und Geräthschaften allauten; bei so verschiedenen lebenden AGesen: Leuten, Pserden, Ochsen, Rühen, Schafen; bei so mannigfaltigen, das ganze Jahr hindurch abwechselnden Arbeiten: Düngen, Wässern, Pslügen, Säen, Mähen, Ernten, Dreschen, Wiehweiden und Futtern; bei so sehr dem Zufall unterworfenen, Tag täglich statt sindenden großen und kleinen. Untäusen und Verkäusen; bei so vielen Dingen, sage ich, können Unfälle nicht untersleiben.

Dennoch muß der Landmann, was er ber Erde abge, winnt, am Ende à tout prix losschlagen, um nur zu Gelde zu kommen, damit er zur gehörigen Zeit die Schulden und bie Zinsen abtrage, zu denen die mannigsaltigen Staats zund öffentlichen Abgaben und Lasten noch hinzukommen.

Nach so vielen Anstrengungen, welche, ungeachtet sentelleußern, worauf der stolze Städter verächtlich hinabblidt, einen bei Weitem umfassenderen Verstand und ein vid thätigeres Ueberlegen voraussetzen, als der städtische Hause eigner bei seinem einsachen, gleichförmigen Geschäfte nötig zu haben scheint, muß aber der Landmann noch sehen, wie jener aussommt, während er, hoffnungslos, immer mehr umd mehr verarmt.

# 5. 10. Der Stabte jesiges Aufblüben, Aufpusen und Bergrößern.

Die Sachen, von allen Seiten betrachtet, es muffen also bie Staatspapiere als ein wahrer Tages = und Nachtvampir für das Land betrachtet werden, welcher dem Lande, zu Gunften der Städte, die, zum gehörigen Betriebe des Uckerbaues nothigen Capitalien mittelbar entzieht, und ihm zugleich die Zinsen derselben auferlegt.

Diese, leider zu sehr durch die Erfahrung begründete Anficht, erklärt die Erscheinung: warum, gleich nach dem Frieden, welcher der unglückseligen französischen Revolution scheinbar ein Ende machte, die Städte sich so schnell von den, durch die Kriege erlittenen Drangsalen erholten.

Man glaubte, es seien die glücklichen Folgen der Betriebsamkeit und der eingeführten Revolutionsmunze der Handels = und Gewerbe = Unsicherheit. In vorgefaßten Meinungen befangen, machte man die einsache Restexion nicht, daß, um die herrlich scheinenden Früchte zu tragen, die Zeit zu knrz dazu sei.

Dieser Zeitpunkt war gerabe ber, wo die Staatspapiere zuerst in allgemeine Aufnahme kamen. Früher konnte es nicht geschehen, weil die Unsicherheit, in welcher die Staaten schwebten, die Papiere unsicher machte. Nur Banquiers und wenige Hazardspieler, die bisweilen ein großes Bermögen gewannen und disweilen es wieder versloren, gaben sich damit ab. Nachdem aber die, noch immer spukende Leiche der Revolution auf einem öden Felsen angenagelt worden war, und die Staaten wieder in's Geleise der Ruhe traten, bekamen die Staatspapiere Sicherheit, sie gingen fortwährend in die Höhe, sie trugen gute Zinsen, und die Aussicht, nicht bloß die Zinsen von den Capitalien zu genießen, sondern die Capitalien selbst, durch sich selbst, anwachsen zu sehen, bewog die Capitalisten, lieder Staatspapiere zu kausen, als sich allen Umständliche

keiten ber Anlegung auf Spootheken zu unterziehen. Co populair, so allgemein wurde in wenigen Sahren bie Staatspapierfunde, daß alle Zeitungen, die vorher nichts bavon wußten, anfingen, ben Cours bes Tages anzuzeigen, und baf, wenn bas Cours-Ebermometer ber Borfe, in Rolge neuer Friedens : ober Rriegsgerüchte ober großer Banquier Speculationen, ploBlich angenehmer ober flauer wurde, alle Wechsterlaben fich fogleich mit Leuten anfüllten, welche für 100, für 50 Thaler, ober noch fleinere Summen, Staatspapiere verlangten, ober mit Berluft realifiren wollten, um einem größern Berluft ju entgeben. Die Sache ift so weit gefommen, bag man in gewiffen Landern nicht einmal mehr von Capitalien, sondern blog von Renten fpricht, und die Capitaliften fich bei ben Banquiers, gleich fam wie bei Wittwenkaffen, Sine=Curen einkaufen.

Das Unwesen konnte und kann, wie es sich von selbst versieht, nur in den Städten statt sinden. Die Capitalien, statt also auf das bedürfende und bedürftige Kand puressuren, verblieben in den Städten, wo die Banquiert, die Capitalisten und die Hauseigner allein, wenigstend ummittelbar, den Bortheil einsteckten. Daher geschieht et, daß man, in allen Staaten, die Städte sich mit einer Menge prachtvoller Gebäude und ganzen Straßen vermehren sieht. Man staunt; und, da man die Ursache dieser künstlichen Wohlsahrt eben so wenig, als die der, daneben, mit immer schnellern Schritten wachsenden künstlich en Urmuth der übrigen Bevölkerung erkennt, so ruft man Wunder über die freie Industrie und die allgemeine Concurrenz.

§.11. Setige fortichreitende Berichuldung, Berruttung und Berarmung bes Landes.

Für das entgegengeseite Schauspiel, welches das Land barbietet, hat sich eine tauschende Erklärung nicht so leicht gefunden. Darüber aber hat man, in den Städten, nicht r

viel Mübe sich zu trösten, da die Städte nichts bavon empfinden. Man sieht die befondern Provinzial-Finanzen, welche die schlimmsten Kriegszeiten unerschütterlich bestanden hatten, mit einem Mal erschüttert; und, für Ein neues prachtvolles Haus, mit welchem die Städte sich vergrößern und praugen, kann man in den Provinzen zehn Subhasstationen und Lotterien von Landgütern zählen.

Siernach ift die allgemeine Lage der übrigen Gutsbefiger und Landeigenthamer zu entnehmen. ")

### §. 19. Standpuntt der Finangmanner.

Den Grund dieser entgegengesetzten Erscheinungen: bas Heben der Städte auf einer Seite, auf der andern Seite das Sinken des Landes, würde man erkannt haben, wenn man, zur Betrachtung der Staaten, sich auf einen dominirenden Standpunkt erhoben, und nicht im Strudel und Wirbel der einzelnen Erscheinungen sich versloren hätte.

Ein, auf der Anhöhe beobachtender neutraler Zuschauer ist eher im Stande, das Schlachtseld zu übersehen, als ein Regimentssührer, der im Rauch und im Gedränge genug zu thun hat, dem anrückenden Feinde unmittelbar Fronte zu machen, und der dem Oberbesehlshaber überlassen muß, ob er ihn durch einen Angriff in die Flanke zum Rückzuge zwingen kann, oder will. Wenn er sich auf dem ihm angewiesenen Standpunkt behauptet oder einiges Terrain gewinnt, so ift seine Pflicht erfüllt; und, sollte auch die Schlacht verloren gehen, ihm kommt nicht weniger Ehre zu.

So verhalt es sich mit ben Finang : und Raffenman: nern, die zu sehr in die Details versunken sind, als daß

<sup>\*)</sup> Gegenwärtiges, so wie biefen ganzen vierten Theil meines Wertes, schrieb ich im Berbft 1829, welches ich glaube, bier besonders in Erinnerung bringen zu muffen.

fie die Maffen mit vergleichendem Blick überfeben könnten, falls fie übrigens die Luft dazu anwandeln sollte.

### 5. 13. Concurreng und immer Concurreng.

Daß auf bem Lande die Gutsbesiger, die Pachter und die Bauern, anstatt sich von den, durch die frühern Zeitumstände erlittenen Drangsalen zu erholen, nach dem allgemeinen Frieden sortwährend noch tiefer in Noth gesunken sind, und daß, dagegen, die städtischen Banquiers, die Capitalisten und die Hauseigner so schnell aufkamen, war die einsache, natürliche Folge davon, daß die Regierungen sich, mittelst der Staatspapiere, zwischen Land und Städte legten, die Capitalien der legten absorbirten, und sie dem Lande vorenthielten, während das Land die gesteigerten Zinsen eben derselben Capitalien tragen mußte.

Die Erscheinung war nichts anders, als ein Beispiel ber Nachfrage = Concurrenz im Großen, wobei jedoch bie Bewerber solidarisch für einander stehen.

Also immer Concurreng! immer jene werschöpfliche, überall hervorsprudelnde Duelle kunftlicher Armuth; und, wie ich bereits gesagt habe, die gefährlichste Art der Concurreng, die Concurreng ber Autorität mit den Untergebenen.

#### 5. 14. Gelb. Abel.

So lange biefe Concurrenz bauert, so lange eine bedeutende Maffe von Staatspapieren aus allen Ländem in Umlauf bleiben, so lange werden auch die Leiden bes Landes, im Gegensatze ber Städte fortbauern.

Unterdessen gehet bas Land immer mehr und mehr in bie hande der Banquiers über, für die es das verheißene Land geworden zu sehn scheint. In den aufgeklarten Zeiten, welche Alles: Stand, Geburt, Glauben, mittelft ber tabula rasa, nivelliren, will man keine andere Ungleichheiten, als die des Geldes, anerkennen, und Alles zu Allem concurrenzfähig machen. So geschieht es, daß der Stand, welcher die Stüße der höchsten Staatsgewalt sehn soll, der Repräsentant, und gleichsam die Münze derselben ist, auch selbige bei dem Bolke sonst vorstellte, zugleich aber, weil er, auf der andern Seite, zur Landbevölkerung gehört, in deren Mitte lebt und gemeinschaftliches Interesse mit ihr hat, ohne willführliche, parteiliche, überall und immer zum Spielwerke der Umtriede, der Leidenschaften und der Benalität werdende Wahlgesetze, dazu natürlich bestimmt zu sehn scheint, die Stüße der Landbevölkerung bei der höchsten Staatsgewalt zu werden, allmälig, dem Grundsatze der tabula rasa gemäß, zum bloßen Nominal=Stand und Schatten seiner selbst reducirt wird.

An dessen Stelle tritt die Geld = und Kassenherrschaft ein, die allergemuthloseste, weil sie nichts kennt, nichts preiset, als Rablen und Geld.

Geld ift in ber menschlichen Gesellschaft ein allgemeines Huflösungsmittel ber beiligften Bande und Berhaltniffe, wie die abstracte Bernunft, die tabula rasa, in der Gedankenwelt. Geld bleibt allenthalben Geld. Es fennt daber fein Baterland, feinen Bater, feine Mutter. Das Grab des Sohnes ware ihm nicht beilig. Der Staub läßt fich ja nicht zu Species pragen! - Wird mich und meine Familie an bas Baterland ein Gut feffeln, bas ich mit Gelb erworben habe, und alle Tage wieder verkaufen tann, ober mit Gewinn wieder ju verkaufen gebente? Ubi pecunia, ibi patria! Ich verwandele mein Gut in einen Wechsel und, mit biesem in ber Tasche, versetze ich bas Gut in diejenige Proving, ober in bassenige Land, wo mir Pecunia nervus rerum! Damit fomme ich überall burch. Die Menschen und bie Dinge sind mir Marionetten; die Ducaten find mir die Faben, nervi, jene nach meinem Willen tangen zu laffen!

Weil die erblichen Localrechte an einem andern

Drie nicht getten, so knipft nichts mehr an bas Baterland, als die erblichen Localrechte, welche, nicht weniger bem Burger und bem gemeinen Mann, als bem Abel, eigen febn tonnen, und es auch in gewiffen Landern find, bie fic burch Anhanglichkeit für bas Baterland auszeichnen Der echte Staatsburger fagt nicht: Ubi bene, ibi patria, fondern: Ubi patria, ibi bene! Ilnd nicht pecunia ift für ibn nervus rerum, sondern: die Wohlfahrt des Bata: lands, und jundchft ber Menfchen, auf beren Schickfal ibm ein unmittelbarerer Einflug verlieben ift. Die Rebenmacht, welche die Staatsvaviere im Staate, wie ebemals die priesterliche, einführen, bebt umumganglich biefe beilfamen Berbaltniffe, Intereffen, Unfichten und Gefühle mehr obt weniger, aber immer gum Theil, auf; inbeffen batte bie priefterliche Redemmacht ben unschätbaren Borgug, wenigftens bei ber Menge, auf Glauben, auf Ibeen, auf ben aller gröften ber Ibeen, ju beruben. Durch bie Befig-Umwalung, welche die Staatspapiere, im Dunfeln, wie Satanswerte, bewirken, wird alfo nicht bloß die Landbevölkerung unter: graben, sonbern ber Staat felbft in feinen Grundfeften erschüttert, und die höchste Gewalt, ohne intermedium, ber Geldgewalt gegenüber gefiellt.

So ein ifolirter, hoher, alter Thurm, beffen Strete pfeiler nach und nach abgetragen werden, und ber, ale entblößt, Sturmen und Feinden ausgesetzt bleibt.

So die Folgen der Concurrenz des Staats mit dm. Land-Entleibern.

§. 15. Rebeneinanberbefteben ber Armuth und bei Reichthums in ben Stadten.

36 muß, in biesem Betreff, einem Einwurf, ben bie Parteiganger ber Concurrenz mir vielleicht hier machen werben, vorbeugen.

Ich habe im Frühern die üblen Folgen der Gewerbe: Unficherheit in den Städten bis jum bitterften Glend, bis

zur Sehn : Concurrenz steigen lassen, und sett, die ländliche Bevölkerung mit gleichen Farben schilbernd, erhebe ich die Reichthümer der Städte, und behaupte, daß die Städte, mittelst des Pumpenwerkes der Staatspapiere, alles' Bermögen aus dem Lande hereinsaugen und Reichthümer zu Reichthümern schlagen. — Sind Sie, Herr Berfasser, nicht in Widerspruch mit sich selbst? — Reinesweges, obschon ich selbst nichts sehnlicher wünschte, als daß die betrübende Unsicht, welche ich von dem setzigen Zustande der europässchen Cultur hege, rein chimärisch und vollkommen ungegründet wäre.

Es gehört zu ben Hauptansichten, auf welchen bas gegenwärtige Werk beruht, daß die zahlreichste, hülfloseste, schrecklichste Urmuth neben glänzenden, übergroßen und noch immer wachsenden Reichthümern existiren könne, und daß letzte selbst, nur zu oft, die erste voraussetzen. Dieser Unsicht, welche ich, schon in der Einleitung, vorangeschickt und als eine Grundlage meines Werkes aufgestellt habe, glaube ich die jetzt treu geblieben zu sehn. Wenn ich also einem Theile der Stadtbewohner einen Zuwachs von Reichthümern aus den Trümmern des platten Landes zuschreibe, so bleibt dassenige, was ich von der zunehmenden Urmuth und der Sehn-Concurrenz des andern Theils gesagt habe, nicht weniger für sich bestehend und in seinen eigenthümlichen Berhältnissen nothwendig gegründet.

— Das werden Sie aber doch einraumen, Herr Berfasser, fährt mein freimuthiger Einwender fort, das werden Sie einräumen, daß, in den Städten, wo Sie eine bis zu der von Ihnen aufgestellten Sehn-Concurrenz gesteigerte Armuth sehen wollen, die vielen Banten sehr zur Erleichterung der untern Rlassen beitragen mussen, und daß daher die untern Klassen auch der, in den Städten zusammengehäusten Reichthümer theilhaftig werden. — Das räume ich allerdings ein. Allein hiedurch wird gegen die

Gewerbe : Unfiderheit noch mehr bewiefen, als ich felbfit beweifen wollte.

Die Bauten werden auch aufhören, und fangen schon merklich an, seltener zu werden. Wenn die kunstliche Urmuth, schon während des eifrigsten Mode Bauens, bis zur Sehn-Concurrenz gestiegen ift, was haben wir nicht von der Gewerbe-Unsicherheit zu erwarten, wenn diese zeitliche Hulfsquelle auch noch versiegt?

### 5. 16. Erhabenbeit und Taufdung.

Die Concurrenz aller Arten ift nur ein Gebiet von Käuschungen. Wo Concurrenz statt sindet, glänzt immer ein Sieger. Der Besiegte zieht sich zurück, man fragt kaum nach ihm. Aber: Wo ist der Sieger? Wie heißt er? In den größten Berhälmissen, wie in den geringfügigsten, besticht das Glänzende alle Augen. Bei dem Haarrausen der Straßenjungen, wie bei der Reibung der Bölker und dem Rampse der Helden; bei einer Portierstelle, wie bei Hose-Chargen; bei einer Trödelauction, wie bei der Licitation eines herrschaftlichen Gutes; bei einem kleinen Hazardspiel auf dem Markte, wie bei den großen Staatslotterien, kann man dasselbe wahrnehmen.

Der Glanz in der menschlichen Gesellschaft ist aber beständig nach den Gipfeln zugekehrt. Nur, wer von unten hinausblickt, sieht, was unter dem Glanze liegt: das Schickfal der nicht Glanzenden. So tobt das sinstere, schwarze Ungewitter in der Ebene, während, auf den Gipfeln der Berge, das prächtige Schauspiel eines weißen, von den Sonnenstrahlen erleuchteten, Gold, Silber und Uzur spiegelnden Wolkenmeeres sich freundlich, herrlich, majestätisch unter den Füßen entfaltet und ausbreitet. Die Regierungen haben ihren erhabenen Sit auf den Gipfeln der menschlichen Gesellschaft, oder vielmehr, sie bilden selbst diese Gipsel, und das glänzende Wolkenmeer ist ihr eigenes Werk. Wie sollte es zugehen, daß sie nicht Täuschungen ausgesest

würden, und sich zuweilen die Aussicht aus der Sbene nicht so dachten, wie fie ihnen, von ihrem erhabenen Standpunkt aus, erscheint?

Der Glüdliche ber Welt, ber Machtige, ber Reiche bat und behalt um sich nur Glüdliche, ober folche, die er ju Glucklichen macht, ober bie wenigstens fich als Gluckliche ju ftellen wiffen. Zeber, ber fich bem Sauptglicklichen nabert, thut es nur mit feinem freundlichsten Gesichte: Alles geht gut, schon, vortrefflich, herrlich, prachtig! Dafür burgt ber faubere Angug, die feste Stimme, ber beitere Blid, bas leichtfüßige Einhergeben, bas auf den Lippen schwebende und bei jedem Romma und Punkt in der Rede und in den Antworten aufblühende Lächeln. ernst und betrübt Rlagende oder Bittende ift unangenehm, und besto unangenehmer, als die gewöhnliche Umgebung angenehm ift. Darum wirb er auch nicht vorgelaffen. Alfo glaubt ber Gludliche ber Belt, weil er nur Gludliche fiebt, daß in ber Welt nur Gludliche find.

Geschieht es, bag ber Gludliche ber Welt zugleich Zugend, gute Gesimmungen, Aufrichtigkeit, Gewiffenhaftigkeit, Reuntniffe, Talente suche, was boch auch bisweilen ber Fall ift, so ift er auch in seinem allgemeinen Urtheil nicht Was ihm alles weiß gemacht wird! Talentlose benutt die Talente Underer und weiß, Undern, beren Talente er benutt, in Zwielicht ju stellen und zu entfernen. Der unwiffende Wigling macht bie grundlichen Remmiffe laderlich, und gilt zulett wenigstens dafür, daß er praftischere und intereffantere befige. Bill man ein schönes Werk über Moral herausgeben, so muß man gerade den Gewiffenlosen über Moral reden hören. Niemand ftellt fich offner und freimuthiger bin, als ber verschmitte Schmeichler, dem nie ein aufrichtiges Wort aus dem Munde entschlüpft. Die Gesinnungen sind immer, es verfieht fich, die der reinften, uneigennütigften, pflichtschulbigften Anbanglichkeit. Niemand indeffen ift unterthäniger,

als gerade der sogenannte Liberale, der im Rreise seiner Bertrauten die hestigsten jakobinischen Redensarten aussicht, und der, unter andern Umständen, der ärzste Jakobiner werden würde oder geworden wäre. Man nuß die Urtheile der Glücklichen der Welt über die Personen vernehmen, die man genan kennt, die man nicht von oben, wie die Sonne, den Mond, sondern von der Seite, oder von unten hinauf sieht, um sich davon einen Begriff zu machen, wie die Menschen sich stellen und ihnen erscheinen. Bon den sich ihnen annähernden Personen sehen die Glücklichen der Welt nur die von ihnen erleuchtete Seite, und diese erleuchtete Seite der sich ihnen annähernden Personen ist in der Regel beinahe das Ganze, was sie von der Welt nurheilen.

Das ist immer der mehrerwähnte, ewige, mungangliche Widerspruch der menschlichen Gesellschaft, daß dem
Rranken durch den Gesunden, dem Schwachen durch den
Starken, dem Armen durch den Reichen, geholsen werden
muß, und daß nur die Glücklichen und Großen der Wei die Millionen von Kleinen und Unglücklichen regiem
können, da letztere, wenn sie zur Regierung gelangen, ebn dadurch wiederum zu den Großen und Glücklichen der
Welt gehören, die, um sich zu behaupten, wie die vin letzten Decennien es gezeigt haben, das unterwärts fürmische Wolkenmeer ganz anders mit Blis und Domer wüchen lassen.

Ich habe es schon gesagt, und bei der Wichtigkeit bei Gegenstandes würde ich, trots aller ftilistischen Regeln der Schöngeister, nicht ermüden, es wiederholentlich zu wiederholen. — Ergebung von Seiten der Bölker, wenn es auch nicht immer so gut geht wie es gehen könnte; und, damit es besser gehe, wie es geht, tiefere Einsicht in ihre Lagt von Seiten der Regierungen: einen solchen Zweck hier und da befördert zu haben, würde ich der eitelen Ehre vorziehen, ein großes, heroisches, elassisches Gedicht geliefert zu haben.

So fühlte der Sohn, auf beffen Grab ich das Trauers werk lege. —

§. 17. Die, zwifden verfdiedenen Staaten. burd Staatspapiere entflebenden Concurreng Berhaltniffe.

Wie wenig eine bebeutende Normalhöhe der Staatspapiere, als eine Unzeige der allgemeinen Wohlfahrt zu betrachten sei, habe ich zu Anfang dargethan. Demmächst haben wir gesehen, daß, anstatt allgemeine Wohlsahrt unzuzeigen, die Staatspapiere vielmehr das Verderben der ländlichen Bevölkerung nach sich ziehen, und nur eine künstliche Hebung der städtischen Capitalisten bewirken, welche Hebung, da man selbige als eine natürliche Folge der freien Concurrenz ansieht, zu einer andern, nicht weniger verführerischen und gefährlichen Täuschung Anlaß giebt. Dies sind innere Staatsverhältnisse.

In Unsehung der außern Berbaltniffe geben die Staats= papiere zu andern llebelständen und Täuschungen Unlag, welche ich jedoch, nur jum Theil und kurz, andeuten werde, da ich meine Ansichten über die Berhaltniffe mit dem Auslande bereits auseinander gesett babe. Siebei waren ber Falle viele, theils in politischer, theils in merkantilischer hinficht, ju betrachten, als: Wenn ber Staat Schuldner ber eigenen Capitaliften wird; wenn er Schuldner eines andern Staates, ober ben Unterthanen eines andern Staates wird; welchen Einfluß die Staatspapiere auf ben Exportationshandels und auf den Importationshandel haben muffen; wenn in bem Staate, mit welchem Sandel getrieben wird, auch Staatspapiere, mehr, weniger, ober feine in Umlauf find, zc. Da die umftandliche Prufung ber Fragen zu einer weitläuftigen Abbandlung anwachsen würde, wollen wir uns hier nur mit dem Allgemeinen begnügen.

Es ift zuwörderst zu bemerken, daß die Capitalien überhaupt tein wirkliches Eigenthum sind, sondern bloß

deshalb für den Bester derfelden einen Werth haben, wil sie ihm die Fähigkeit verleihen, wirkliches Eigenthum merwerden. Diese Fähigkeit kann sich ursprünglich der Unterthan nur dadurch verschaffen, daß er wirkliches Eigenthum in Capitalien verwandelt oder übersetzt. Giebt aber eine Regierung Staatspapiere aus, so ertheilt sie sich selbs die Eigenthum = Erwerdungs = Fähigkeit, ohne von einem vorhandenen, ihrerseits abgetretenen Eigenthum auszugehen. Eine Regierung kann für Ein hundert Millionen Papiere in Einem Tage ausschreiben, und es ist, deshalb, nicht um Einen Heller mehr wirkliches Eigenthum im Staats vorhanden.

Dadurch aber muß offenbar in dem Staate eine große Revolution in Ansehung des Eigenthums erfolgen.

Bebes vorhandene wirkliche Eigenthum bleibt war, mas es ift; allein der Werth des Eigenthums wird mittel bes Gelbes geschätt; und wenn, baber, in einem Lante eine bedeutende Quantitat Geld, g. B. noch Ein Mal soviel, als vorher, in Umlauf gesett wird, so ift leicht einzusehen, daß jedes wirkliche Eigenthum den zweifachm Capitalwerth erhalt. So werben die Capitalisten um bie Balfte ihres Bermogens gebracht, bagegen aber bie Gigen thumer noch Ein Mal fo reich in Berhaltniß gegen fie. Die Creirung von Staatspapieren, welche, wenn fie vorbanden find, gang auf dem landlichen Gigenthum laften, würde also ganz zum Bortheil der ländlichen Eigenthumn ausfallen. Man konnte alsbann bas flache Land so ansehm, als wenn das, vom Staate emittirte ginsbare Papier eine von dem flachen Lande felbst gemachte Unleibe, ein von ibm felbst entlehntes Gelb mare. Die Ansicht murbe indessen irrig sebn: weil der Gutsbesiger, so lange er fam, fein Eigenthum behalt; weil das entlehnte Geld noch mehr auf den Bortheil der Städte, als des Landes verwendet wird; weil ber Papierwucher nur in ben Stabten, # Gunfien der Stabte, seinen Sits bat; weil ze. . . . .

Die jest, bei allen Staaten, in Umlanf besindlichen Staatspapiere komten auch nicht zur Zeit ihrer Ereirung bas Land so auf Kosten ber Städte heben, wie ihr Borhansbensehn die Städte auf Kosten des Landes hebt, weil die Stadt-Capitalisten nicht kauften, und weil das Land durch die Kriegsbrangsale noch mehr verlor, als es in friedlichen Zeiten gewonnen haben würde. Man bemerkt übrigens wohl, daß ich hier von der Boraussehung ausgehe, daß der Staat nur von den eigenen Unterthanen Schuldner wird. Fremde Anleihen verhalten sich im Großen ungefähr, wie, im Kleinen, die von den Regierungen selbst verpönten, fremden Lotterien.

Welche Revolution in Ansehung des Eigenthums die Emission der Staatspapiere in einem Lande zur Folge haben muß, liegt flar vor Augen. Es kommt aber darauf an, zu sehen, wie seine Berhaltnisse gegen die andern Staaten sich stellen werden.

Die Stempelung von Papier als Geld, sei es als unzinsbares Papiergeld, sei es als verzinsbare Staatspapiere, vermehrt, wenn auch nur singirter Weise, die in dem Inlande eirculirende Geldmasse. Das Geld sieht aber zwischen dem Inlande und dem Auslande als Mittel zur Schätzung und Erwerbung der Gegenstände. Daraus solgt, daß der Staat, welcher Papiere emittirt, verhältnismäßig wohlseiler im Auslande kauft. Wenn er auch immer denselben Preis für dieselben Waaren bezahlt, so bezahlt er sie doch in der That weniger, weil in dem Inlande das Geld in Bezug auf wirkliches Eigenthum an Werth verloren hat. Das Worhandensehn der Papier-Capitalien im Staate begünstigt also den Ankauf in dem Auslande, und daher den Importationshandel.

Mit dem Exportationshandel sindet das Gegentheil ftatt. Wird in dem Inlande der Preis der Waaren mit bem Preise des andern Eigenthums erhöht, so wendet sich

der ausländische Räufer nach andern Ländern, wo er die alten Preise wiedersindet. Werden ihm die Waaren pu den frühern Preisen gelassen, so mussen der Fabritant, der Rausmann, der Arbeiter untergehen. Sie erhalten pour dieselbe Nominalsumme, wie sonst, aber nicht mehr denselben sachlichen Werth. Die Staatspapiere wirken also entschieden stockend auf den Exportationshandel.

Das Borhandenseyn der Staatspapierbestände beiber Arten sieht demnach in Widerspruch mit den Ansichten der Regierungen, welche die Exportation beförden, dagegen die Importation erschweren wollen. Daher kommt es, daß, in England, wo, dem Gelde nach, Alles fünf Mal theuern ift, als in den andern europäischen Staaten, weil die dortige Staatsschuld die Staatspapiere der sibrigen europäischen Regierungen zusammen genommen auswiegt, die Exportation nicht nur zollfrei ist, sondern auch durch Prämien, am Rosten der Importation, ausgemuntert und gleichsam entschäft werden muß.

England giebt in Ausehung ber Staatspapiere ein eben fo verführerisches Beifpiel, als in Ansehung der Con-Die ungeheure Maffe ber, bort emittirten eingebildeten Capitalien bat bas Land fo beruntergebracht, daß die Urmentage ju den schwersten Lasten geworden ift. Dagegen find unermeglich reiche Capitaliften entstanden, bie, weil ber Banquerott bes Staats auch ihren Banquerott nach fich ziehen wurde, immer bereit find, ber Regierung neue Borfchuffe burch ben Ankauf ber Staatspapiere # Daraus geben zwei Erscheinungen bervor, melde bem gangen Europa Sand in die Augen ftreuen. Die eine ift die jener reifenden englandischen Capitaliften, die fich oft nur jur Berfiellung oder Befferung ihrer Bermögensumftände auf bem feften Lande aufhalten. Dit der Salfte beffen, was ihnen der Aufenthalt auf der Infel toften würde, fonnen fie bas Zweifache beffen ausgeben, womit der verbaltuif

mäßig gleich reiche Bewohner des festen Landes auskommt. Dadurch ist ihnen auf dem festen Lande ein Nimbus von Generosität verliehen worden, der sich zur Wirklichkeit so verhält, wie ihre ungeheuren Summen zum effectiven Eigenthum. Die andere Erscheinung ist die der Subsidien, wenn andere Staaten für sie in's Feld ziehen sollen. Man schließt daraus, daß eine Regierung, welche solche Schäpe und Hülfsmittel besitzt, die allersicherste Basis haben müsse, und daß die Staatspapiere, anstatt einer Regierung und einem Lande zu schaden, als ein Hauptvehikel ihrer Mohlsfahrt zu betrachten seien.

ı

İ

ţ

England erhalt fich burch feine Conftitution, welche nicht eine nachgemachte, fonbern eine, ber Infel angeborne Roch meht aber bat, in ben letten Rriegen, ju feiner Unerschütterlichfeit ber, nicht genug erwogene Umftand beigetragen, daß es von einem Baffer: Van-Lee-Tsching umgeben ift. Ware ber Pas de Calais nicht breiter, als ber Rhein ober bie Donau, fo wurde England eben fo wenig, wie Spanien, Stalien, Deutschland und Rugland, bem Bergftrom ber frangofischen Revolution wiberftanben baben. Man braucht fich mur ju erinnern, welche Beforaniff bie Landung, womit der Rolof bet frangoffichen Revolution es bedrobte, und welche Die zeitige Diverfion Bfterreichischer Seits von ihm abwendete, bafelbft erregte. England ift, vermoge feiner geographischen Lage und feiner geschichtlichen Gesetzgebung, ein so eigenthumliches Land, bag nichts von bem, was für daffelbe paft, und ihm feine funftliche Macht verleibt, für irgend einen andern Staat in Europa beilfam febn konnte. Rur Sapan fann ihm nachmachen. ein anderer Staat in Europa feinem Beispiel folgen, und mittelft eingebildeter Summen eine abnliche Dacht zu erringen fuchen, fo wurde biefer Staat, nicht nur bas Bolt in biefelbe Urmuth fturgen, fondern ber Staat felbft murbe, bei bem geringsten Stoffe, wie eine Seifenblase plagen. Das Beifpiel Englands jur Rechtfertigung ber Staatspapiere ware alfo gerade ihre Berdammung \*).

#### §. 18. Schluß.

Die englandische Staatsschuld, welche gegen 800 Mil: lionen Pfund Sterling beträgt, und für welche beinah 30 Millionen Pf. St. an jahrlichen Binfen bezahlt werben muffen, foll nur zwifchen 285 taufend Rentnern vertheilt febn, von benen 2 hundert mehr als 4000 Pf. St. Renten beziehen. Alfo arbeiten bie gange englandische Bevölkerung, ein größer Theil von Amerika, ein noch größerer Theil von Uffen, gang Europa, alle handeltreibende Infeln und Seehafen ber Erbe fur 2 hundert Menfchen, und, wam man ihr ganges Gefolge kleinerer Rentner mitrechnen will, für beiläufig 300 taufend. Denn ich nehme nicht Anstand, zu behaupten, daß es taum einen Wilden in den abgele: genften Balbern oder Steppen ber Erde giebt, auf den die englandische Staatsschuld nicht irgend eine Ruchwirkung ausübte, und ber nicht, auf biese ober jene Weise, burch biefelbe, wenigstens mittelbar, beunruhigt wurde. nun diese 300 taufend Menschen, ober ihre Kahnentrager, nämlich die 2 hundert großen Rentner, sich das Wort gaben und mit Einem Dal ihre Capitalien jurudnehmen wollten, so wurde bie ganze europaische Politik aus ihren Angeln gehoben werben, und eine nie erhörte Berwirrung in der Welt eintreten. So unwahrscheinlich eine solche Berabredung ift, so zeigt boch die Boraussetzung berfelben, wie bas Schickfal ber Bolter und ber Regierungen burch die Staatspapiere auf's Spiel gefett wird. Es ift eine abgenutte Redensart, bei verhangnifvollen Zeiten ju fagen: Europa stehe wie auf einem Bulkan. Wenn ich bingegen,

<sup>\*)</sup> Dies ift nicht eine Bieberholung des gen: Befondre Lage Englands zc. S. 113, fondern jener nachträglich eingerudte ift eber eine weitere Ausführung der gegenwärtigen Stelle.

-

vom Standpunkte der Staatspapiere aus, die Welt betrachte, so erscheint mir der Erdball wie eine große papierne Montgolsiere, welche von einem Augenblick jum andern ein Funke in Brand steden kann. Die Sache ist aber Ernst, wenn man bedenkt, daß 1000 Millionen Menschen auf senem so unsichern Luftgebäude schweben.

Wenn man diese verschiedenen Betrachtungen über die Staatspapiere zusammennimmt, wenn man die Staatspapiere von allen Seiten beleuchtet und betrachtet, so ergiebt sich also der traurige, aber augenscheinliche Satz: Daß sie, nicht als eine gewöhnliche Schuld zwischen Particuliers, nicht als eine Schuld, welche nur den beiden unmittelbar betheiligten Parteien zum Bortheil oder zum Nachtheil gereicht, angesehen werden können, sondern den Staat, in Berhältniß ihrer Menge gegen das vorhandene wirkliche Eigenthum, aus den Angeln heben, über der leeren Rluft, ohne Basis, in der Luft schwebend erhalten, vorzüglich aber eine neue, den setzigen Zeiten eigenthümliche, die läudliche Bevölkerung besonders treffende furchtbare Quelle fünstlicher Armuth sind.

Auf das letzte, mit den Staatspapieren verbundene Uebel mußte ich in einem Werke, das Borbeugung der fünftlichen Armuth zum Zweck hat, um so mehr aufmerksam zu machen suchen, als dieser entserntere, indirecte, jedoch nicht weniger nothwendige, wirkende bose Einfluß der Staatspapiere allgemein ungeahnet zu sehn scheint. Ich gedenke in dem folgenden Künften Theile — wenn ich in fünf Tagen noch lebe.... von Maßregeln zur Stopfung der Duellen der künstlichen Armuth zu sprechen. Bei bieser Gelegenheit werde ich vielleicht einige indirecte Mittel, durch welche dem Uebel zu steuern ware, vorzusschlagen wagen.

Unterbeffen arbeiten die Regierungen direct baran, mit einem Eifer, ber um fo weniger zu verkennen ift, als

manche, bei den vielen zu durchdringenden Täuschungen, vielleicht nicht das Gute, das sie dadurch bewirken, nicht das Elend, das sie dadurch entfernen, in seinem ganzen Umsang ermessen. Das thun die Regierungen, indem sie, mittelst zweckmäßiger Ersparnisse und einer weisen, thätigen Benutzung ihrer Hülfsquellen, die Staatsschuld, und daher die Menge der Staatspapiere, zu vermindern suchen.

Mein Gefühl macht mir schließlich noch eine, hiemit jusammenbangende Bemerkung jur Pflicht.

Die Regierungen wurden, wider ihren Willen, in den verhängnisvollen Revolutionszeiten zu dem unglücklichen Schritte gezwungen. Er kann ihnen eben so wenig vorgeworsen werden, als die Blutströme, welche in ganz Europa sließen mußten. Diese Blutströme und die Staatspapiere kann die Geschichte zum schrecklichen Aufsatze für die tadula rasa ausbewahren. Auch der Familienvater kann sich in dem schlimmen Fall besinden, gegen einen einbrechenden Dieb vom Leder zu ziehen, oder, um das llebrige zu retten, Schulden zu machen. Was kann der beste Landesvater bafür, wenn der ungebetene Gast ihn, durch lleberrumpelung und llebermacht, zu Maßregeln zwingt, an die er, in eigner Anregung, nie gedacht hätte?

### Fünfter Theil.

### Ueber Verwaltungs - Mittel zur Vorbeugung der fünstlichen Armuth.

. . . Das ihr wandelt, wie siche gebührt eurem Beruf, barinnen ihr bernsen send. Ephes. IV, 1.

Die Hauptquellen kunftlicher Armuth in den Staaten habe ich in den beiden vorigen Theilen, dem Dritten und dem Vierten, an's Licht zu ftellen gesucht. Zest konnut es darauf an, die Art anzugeben, wie dieselben zu beseitigen und zu stopfen sind.

In der Auszeigung jener traurigen Duellen glaube ich nicht, mich geirrt zu haben, und follte die lleberzeugung, die in mir lebt, auf die Seele des Lefers nicht überzegangen sehn, so muß ich dies nur meiner Darstellungsweise zuschreiben, worauf ich weder Zeit noch Luft hatte, Fleiß zu verwenden.

Erfter Abichnitt.

### Ueberblicf.

### §. 1. Ber Berftorer und wer Erhalter fei?

Sehler ju entbeden, Rlagen über die Gegenwart ju erheben, das ift etwas Gewöhnliches. Wo find nicht

Rlagen zu führen, Mängel zu rügen, Fehler zu tabeln! Was aber schwieriger ist, das ist das Bessermachen, oder wenigstens die Unweisung zur Verbesserung.

Wenn ein Gebaube ba ftebt, fo lagt fich leicht etwas Menn es aber eingeriffen und ein neues baran aussegen. erbaut wirb, so mogen die Tabler wohl die, von ihnen bemerkten Kehler vermeiden, verfallen aber oft in andere, üblere. Doch befinde ich mich nicht in gleichem Falle. Das gesellschaftliche Gebaude mar bis zu den Revolutionszeiten mangelhaft, gleich einem alten Schloffe mit engen Gewölben, ohne Symmetrie, ohne Bequemlichfeit. Es rührte mit ben alten Schlöffern aus berfelben Beit ber. Man begnügte fich aber damit, baffelbe einzureißen; und von einem neuen Gebäude, welches bas alte ersen sollte, ift kaum die Rede. Alles foll ebenes Reld, tabula rasa, febn, wo ein feber sich träumen und bauen kann, was er will. Die Ginrichtungen konnen nie allgemein genug sehn. Alle Einzelnheiten, wo fie fich nur antreffen laffen, muffen, wo möglich, aufgehoben, ausgemerat werben. Das gefellschaftliche Gebaude foll nicht mehr ein Gebaude febn, fondern nur ein tragbares Belt, das für die diesjährigen Manovres fo, und für die funftigjährigen wieder anders aufgeschlagen und eingebfablt werben fam.

Bei der Beleuchtung der Duellen der kunstlichen Armuch table ich nicht ein vorhandenes Gebäude, nicht bestehende Einrichtungen. Das bitte ich wohl bemerken zu wollen. Ich mache nur auf den Mangel an zweckmäßig bindenden Einrichtungen ausmerksam. Was ich rüge, ist nur der Mangel an einem feststehenden, wohl vertheilten Gebäude, wo einem seden die ihm gebührende Stelle angewiesen ist, wo ein seder weiß, was er unternehmen könne und muffe, und wo ein seder vor den lleberschreitungen seiner Wohn-nachbarn gesichert ist.

Alls Tabler kann ich also nicht gelten, sondern vielmehr als Erhalter. Ich habe es bestimmt genug ausgesprochen. Alles Allgemeine ift vernichtend. Abenn besondere Einrichtungen aufgehoben werden, so dürfen sie nur selten sich in das Allgemeine auslösen. Andere, zweckmäßigere müssen an die Stelle kommen. Das heißt Erhalten, nicht Tadeln, noch weniger Auflösen oder Zerftören.

# §. 2. Sturg bes romifchen Reichs. Reformations. Beiten. Europa's jegige.

Die Welt befindet sich jest in einer seltsamen Lage, in einer Lage, von welcher die Geschichte nur in ihren größten Ubschnitten Beispiele liefert, und einzelne Länder selbst nur bei ihrem Untergange und ihrer Wiedergeburt.

In einen Zeitraum von drei Decemien haben sich in Europa die Begebenheiten von einem Jahrtausend zusammengedrängt. Diese kurze Periode kann mit der langen Periode, welche die neuern Staaten von dem römischen Reiche trennt, verglichen werden.

Der Unterschied zwischen beiden ift, daß diese finstere Periode Licht, wie die, in Morgenröthe übergehende Nacht, erzeugte, jene hingegen über den Horizont eine ungeheure Feuerkugel aufgehen ließ, welche Alles blendete und Blindheit bewirkte. Die Gegenwart ist durch dieses furchtbare Meteor von der Bergangenheit, wie durch eine Sündsluth, abgeschnitten worden, und eine tiese Klust trennt von der früheren Welt die jetige Generation.

Anmerkung. Als ich diesen Bergleich aufstellte, war ich noch nicht zu der klaren Einsicht gekommen, welche sich doch bald, wie man es in der Folge dieses Tagebuches sehen wird, mir aufbrang, daß die seigen Zeilen nur eine identische Fortsetzung der Reformationszeiten, und die setzigen Kriege immer noch die alten, aber mittelbaren Religiouskriege

Diefer, weit umfaffende und Die unerflar: lichften Erscheinungen ber neuesten Zeit, volltommen erklarende Gebanke wird in dem, jest ichon feit anderthalb Sahren niebergefdriebenen ameiten Mb idnitt ber Unterrichtspflege naber entwides Ware ich nicht felbst barauf gefommen, indem ich gleichsam mit Gewalt burch meine, aus bem eigen thumlichen, neuen Standpunkt ber fünftlichen Urmuth fortgefesten Betrachtungen über ben jegigen gesellschaftlichen Zustand in Europa getrie ben wurde, und ware mir biefer Gedante, von Mußen ber, jur Bebergigung anempfoblen worden, so würde er mir, ich will es nicht in Abrede stellen, so nabe er mir fest auch liegt, eben fo weit bergeholt zu febn scheinen, und ich wurde ihn vielleicht eben so aufnehmen, wie er, ich zweiste nicht baran, von vielen Lefern, nämlich: als ein Religion und Politit bei ben Saaren In fammenziehendes, moftifches Sirngefpink aufgenommen werden wird. - Bas übrigens ben Bergleich anbetrifft, so behålt er doch in der Unwerbung, welche ich in dem Folgenden von demfelba mache, feine Richtigfeit. Rur muß, nicht nur bie neuere Beit, fondern die gange Beitperiode ber, feit der Reformation verfloffenen drei Sahrhunderte mit ber Periode des Sturges des romifchen Reiches un ber Wiedergeburt ber Wiffenschaften zusammenge halten werden, wobei jedoch, in beiden Perioden ber, in ber erften, ungleich tangere Beitranm, ale in ber zweiten, moifden ben großen Erfdeinungen nach dem Aufange und gegen bas Ende feber Periode, ale ber Rubetag in einem breitägigm Fieber, wegfallen fam.

(April, 1832.)

# §. 3. Europa's bamalige und jest gu hoffenbe Wiebergeburt.

Die jetzige Generation beginnt eine neue Periode und nuß, in legislativen Bestimmungen und politischen Meinungen, sich eine neue Welt erschaffen und einrichten.

Wie gelang die Wiedergeburt der Wissenschaften und Künste, welche das jetzige Weltalter von dem Mittelalter irennt? Durch das Wiederausleben der alten klassischen Bitteratur. Also dadurch, daß die alte klassische Litteratur, der neuern, zum Grunde gelegt wurde, daß man über den gauzen, beide trennenden langen Zeitraum hinwegsprang und an das Alte das Neue so wieder anknüpste, als wenn das Neue eine ununterbrochene Fortsetzung und ein stetiges Fortschreiten des Alten gewesen wäre.

Daffelbe muß auch setzt mit der neuen beginnenden Legislation geschehen. Das Wilde und Fremde, das in der frühern Legislation, wie in dem Homer, liegt, muß bei Seite gelassen; der Geist aber, die Tendenz, die Ausstührung, die Einheit, müssen aus dem evangelischen Christenthum geschöpft oder abgeleitet werden. Das evangelische Christenzthum muß, wo es schon gelebt hat, wieder ausleben, und wo es, die setzt, nicht Eingang fand, allmälig eingeführt werden. Dies ist der einzige Weg, auf dem man hossen darf, Ordnung, Friede, Eintracht, Sicherheit, wahre Freizheit, allgemeine Wohlfahrt, einst in der Welt herrschen zu sehen.

### §. 4. Des Berfaffers Burechtfindung.

Alle angegebene Duellen kunftlicher Armuth bestehen nur in ber Lossagung gewisser Beschränkungen, welche aus bem Mittelalter herrührten, und in allgemeinen Einrichtunsen, welche bas jetzige Zeitalter zu seiner eigenen Züchtigung ausgebracht bat.

So hat das Berleihen auf Staatspapiere eine neue allgemeine Gelegenheit zur Unterbringung der Capitalien

eröffnet. So sind die Zünfte durch das leidige Patri wesen und die leidige Gewerbe = Unsicherheit aufgehobe worden 26:

Indem ich die unübersebbaren Nachtheile, welche a folden Magregeln entspringen, angegeben babe, tonnte i meine Arbeit über die fünstliche Armuth als beschloff anschen. Wenn Einem gesagt wird: Es ift gut, bas erhalten, ober: Das ju erhalten, ift nicht gut, weiß er, was er zu laffen ober zu thun bat. auch ich beffen überhoben sebn, mich in die Mittel Abwendung ber funftlichen Urmuth naber einzulaffe weil die vorzuschlagenden Mittel nur im Allgemeinen an deutet werben fonnen. Wie soll ein Werk, in welche man bas Allgemeine bekampft, in welchem die Dertlichkeite bie Einzelnheiten, als bie einzige angemeffene Grundla aller guten Ginrichtungen, anerkannt werden, Magreg im Allgemeinen vorschlagen? Dennoch will ich es versuch Allein die Mittel, welche ich vorzuschlagen gedenke, soll sich in ihrer Allgemeinheit wesentlich von der Allgemeinh unterscheiden, gegen die ich mich erklare. Diese verschim alle Einzelnheiten, alle Dertlichkeiten; die meinige ift n in so fern allgemein, als sie alle Dertlichkeiten und Einie beiten erhalten oder wieder beleben will.

Es versteht sich also, daß hier nur von Winken, Andentungen die Rede sehn kann, und daß, in der Anwend dung, die Einzelnheiten und Dertlichkeiten die, ihnen geböhrende Hauptrolle spielen müssen. Sollten selbst, hier und dort, die Dertlichkeiten eben solche allgemeine Maßregemerfordern, wie diesenigen, welche ich als gefährlich und verderblich geschildert habe, so würde ich auch diese abswecknäßig und vollkommen passend für sene Dertlichkeinet anerkennen und preisen. Ich kenne Länder, in denen ich selbst meine Zustimmung einem Theile der Maßregem versagen würde, welche im Folgenden ausgestellt und anempsohlen werden sollen. Es scheint ein Widerspruch

ju sehn, umd es ist boch keiner. Wer darin einen Wieberfruch noch zu sinden glaubt, der kann das Buch weglegen oder von vorn wieder ansangen; denn er hat mich bis setzt noch nicht verstanden.

Ich war anfänglich zweifelhaft, ob ich ber Borbeugung funftlider Urmuth eine besondere Abtheilung widmen, ober, bei jeber aufgestellten Quelle, die Mittel bagegen ange= Ich gestebe, bag die lette Methode im erften Augenblid einfacher, beutlicher, regelmäßiger zu febn icheint. Allein fie Scheint es auch nur zu febn. Wenn ich für eine Behörde schriebe, wenn etwas Positives für ein einzelnes Land, einen Begirt ober eine Stadt aufgestellt werden sollte, so wäre wohl diese Methode vorzuziehen. So viel Rrantheiten, so viel Recepte. Da indessen die Dertlich= feiten Alles modificiren, und ich boch nur im Allgemeinen preche, fo ift leicht einzuseben, daß eine Art von Pharmacopoa und Kormulgrbuch jur Behandlung ber funftlichen Armuth weber mit meinem Standpunkt, noch mit meinen Unfichten, im Ginklang mare. Die Mittel, der funftlichen Armuth ju fteuern, tann ich nur, wie ihre Duellen, andeuten; und, wenn diese Mittel, geborig durch Umstände, Beiten und Dertlichkeiten modificirt, ju anwendbaren Winken bienen, so ift mein 3med erreicht.

Nicht das Positive selbst konnte ich überall gleichsstrmig gestalten wollen. Die Einführung neuer Formen sur einen bestimmten Ort erfordert eine genaue Erwägung aller, in diesem Orte, obwaltenden Verhältnisse. Worauf es mir aber ankam, waren die Ansichten, nach welchen das Positive zu achten und zu behandeln ist. Die förmliche Anwendung ist die Sache der Volksvormünder; und, wenn diese von einer gegründeten Ansicht ausgehen, so ist Alles gewonnen.

Wenn ich, bei jeder besondern Quelle ber fünftlichen Urmuth, ihre Befeitigung hatte angeben wollen, so batte ich die Einbeit ber Ansicht, aus ber ich, sowohl bei

der Auftellung der Mittel, als bei der Aufbedung da: Duellen, ausgehe, ausopfern muffen. Aus der Hauptansich ergiebt sich Alles von selbst; und es kommt daher wenige darauf an, die einzelnen Quellen und Beseitigungswitze anzugeben, als die Hauptansicht felbst festzustellen. Die Augtansicht selbst festzustellen. Die Augtansicht zweck; vielmehr soll diese Augabe die Hauptansicht thatsächlich belegen und bestätigen.

Das fühlte ich schon, als ich zu schreiben anfing, wie beshalb behielt ich mir vor, in einer besondern Abtheilung von der Beseitigung der kunftlich en Armuth zu sprechte. In den vorigen Abtheilungen haben wir daher nur Ruinkt und Staub des gesellschaftlichen Gebäudes gesehen. In Gelgenden wollen wir aber den Wiederaufbau desselben is bestimmteren Formen versuchen.

Zett, wo ich meine Arbeit vorgerückt sehe, und nicht Ideen mir felbst noch klarer geworden sind, überzeuge is mich noch mehr, daß dieser Gang ber zweckmäßigste wie Da ich darüber zweifelhaft gewesen bin, so war diese kink Erörterung, welche der geneigte Leser mir vielleicht geschenkt hätte, mir selbst nötbig.

### 3meiter Abfchnitt.

### Einleitenbe Betrachtungen.

§. 1. 3mei große, fomobl im Menfchen als in bit Natur, vorherrichenbe, entgegengefeste Beftrebungen.

Es giebt in der gesammten Natur zwei entgegenzeite Krafte, auf deren Gleichgewicht ober gegenseitiger Name listrung alle Formen, alle Gestaltungen, das Dasen alle Dinge bernhen.

Diese Rrafte streben, die eine, nach Außen; die andere nach Innen. Die eine expandirt, die andere concentit

Diese lette vereinigt die im Raume schwebenden, zerstreusen Btoffe zu einzelnen, unter bestimmten Formen erscheinenden Raffen, und jene strebt dahin, ihre Stoffe wieder in den Kaum zu zerstreuen, und in demselben, formlos schwebend, n erhalten. Die lette Kraft ist das Feuer, die andere ist die allgemeine Anziehungstraft.

Beber Rorber bangt jufammen, und bat eine bestimmte form, vermöge ber Ungiebungsfraft. Done Ungiebungstraft burde jeder Rorper in einen Staub gergeben, deffen Theilchen wiederum in einen Staub von Stanb gergeben wurden. Den atomifiifden Ausbruck Staub gebrauche ich Wrigens nur, um mich leicht verftandlich ju machen; benn Btaub felbft wurde noch Anziehungsfraft voraussetzen. Da ther die Ungiehungsfraft jum inneren Wesen Stoffe gebort, fo geschieht die Bersetzung der Rorper von Mußen ber burch Reuer, welches bie Musbehnungsfraft Albst ift, und, mit ben andern Stoffen burch die Ungiebungefraft verbunden, ihnen seine eigene Ausbehnungefraft Selbst Auflösungen, burch Waffer ober andere Kluffigkeiten, find Feuerauflösungen, ba die auflösenden Kluffigkeiten felbft, ohne Reuer, ohne einen gewissen Grad ber Barme, nur ftarre Maffen, verschiedene Gisarten bilben würden. Rur wenige Rörper sind bekannt, welche durch bas Reuer, bas ber Menfch zu Stande bringt, nicht auflosbar maren. Bei jedem bobern Grad der Intensität, ben es bem Naturforscher gelingt, bem Feuer ju geben, berringert fich die Ungahl ber feuerbeftandigen Stoffe. Alles wird durch bas Feuer in Gas = ober Luft = Arten verwandelt, welche, wie eben die Luft, teine bestimmte, bleibende Form mehr festhalten und bas beständige Streben ängern, fich in's Unenbliche auszudehnen.

Das Streben des Feuers geht bahin, den unendlichen Himmelsraum mit einem gasförmigen Stoff, mit einer mandlichen Umwischäre, ohne immere Gestalten, ohne Umriffe, ohne festen Punkt, ohne Weittörper, ju füllen. Das

Streben der Anziehungsfraft geht dahin, den ganzen Stoff, aus welchen alle Körper auf der Erde, die Erde felbst, die sämmtichen Planeten, die Sonnen, die Mildestraße, alle Milchstraßen und Sonnen, bestehen, welche im unendlichen Himmelsraume schweben, in ein unendlich kleines Plinktchen zusammenzubringen. Diese Kraft führt also zum Nichts. Zene aber führt ebenfalls zum Nichts. In der Mitte nur, in beider Gleichgewicht, ist Dasen.

Bwei ahnliche, zwei entsprechende Krafte herrschen in ber moralischen Welt, und sind die beiden Quellen alles Guten und alles Bosen. Die eine ist die absolute Freisheit; die andere, der absolute Despotismus.

Der absolute Desvotismus will, daß der Wille aller Wollenden nur Ein einziger Wille sei, und zwar lediglich der seinige. Dadurch wird die menschliche Gesellschaft nicht aufgelöft, sondern erstickt; fie sprengt nicht auseinander, allein fie besteht boch nicht mehr. Rur Ein Mensch besteht noch, und Giner bilbet feine Gefellichaft. Die absolute Freiheit, dagegen, will fich feinem Zwange, feinem andern; Willen unterwerfen, feine von Andern berrührende Borschriften anerkennen. Zeder Menich foll, nach ihr, fur fic bestehen, und von allen seinen Mitmenschen, burchaus und in feber Begiebung, unabhangig bleiben. Stellt man fich nun vor, daß ein jeber, in ber menschlichen Gesellschaft, fo bente, fo geht ein jeder feine Wege. Es giebt bann einzelne Menschen, aber feine Gefellich aft mehr. Die einzelnen Staaten fprengen, ber Reibe nach ober zugleich, gewaltig auseinander; die Gefellschaft ift aufgeloft, und die Menfchen fallen in die robeste Wildbeit jurud.

Das Beispiel hievon finden wir in der Thierwelt. 36 führe nur den Tiger im Gegensage mit den Bienen an.

Das Streben zur Concentrirung der Macht und das! Streben zur Unabhängigkeit führen also, das eine, wie das i andere, endlich zur Vernichtung aller gefellschaftlichen Ordnung.

Beide

Beide Streben verhalten sich gegen einander, wie das Feuer und die Anziehungsfraft. Wie das Dasehn der Körper in der Natur vom Gleichgewicht zwischen diesen beiden Grundsfrästen abhängt, so hängt auch das Dasehn und die Wohlfahrt der menschlichen Gesellschaft von einer weise getroffenen Mitte zwischen umbedingtem Zwang und unbedingter Freisheit ab.

## 5. 2. Die Unmage berühren fich.

Der Sat ist bekannt, daß die Extreme, die Unmaße sich berühren. Die zwei höchsten, allgemeinsten Ugenten im der moralischen Welt, wie in der physischen, liefern uns, wie man sieht, große Beispiele davon. Worin aber berühren sich die Unmaße? Darin, daß jedes Unmaß immer Unordnung, Berstörung, Abspannung, Vernichtung und Tod mit sich bringt, oder nach sich zieht. Dadurch erklärt sich die häusige Erscheinung, daß die Menschen weit öfter von einer äußersten Meinung zu der andern übergeben, als wenn sie nur eine gemäßigte hegen, obschon, von der gemäßigten Meinung aus, der Weg die zum Unmaß nur halb so lang ist.

So sieht man, daß, so wie die unerbittlichsten Despoten, wenn sie abdanken muffen oder gestürzt werden, als die ungebundenften Demagogen leben möchten, auch die tollsten Demagogen, wenn sie zur Macht gelangen, wiederum die strengsten Despoten werden.

Das ist natürlich. Als einfache Staatsbürger wollen die Unmaß-Menschen sich keinem andern Willen unterwerfen. Das ist immer derselbe Wille, der keinen andern Willen neben sich dulben will. Gerade diesenigen, welche sich über die Förmlichkeiten ihrer Obern am meisten beschweren oder sie lächerlich zu machen suchen, sind die ängstlichten, lächerslichsten Autoritäts-Pedanten mit ihren Untergebenen.

Daher wurden die Bolfer, wenn fie aufgeklart waren, fich vor den Freiheitspredigern huten. Ihre herrlichen Frei-

beitereben geben faft obne Ausnahme barauf binaus: Legt jene Reffeln ab, bamit wir euch die unfrigen anles gen. Dann werdet ihr euch nicht rühren fonnen, noch flagen burfen! - Sus bem jatobinifchen Bona parte entstand ber Zwingherr Rapoleon. Die eifrigften Republifaner vor dem Confulat wurden zugleich treueften Satraben. Als Ravoleon wieder jum General obne Urmee auf St. Belena geworden mar, mas fur icone Freiheitereden bielt er nicht vor dem gutmutbigen, leichtalaubigen Las Casas! Zugleich waren feine Anbanger in Franfreich gerade biefenigen, welche bem milberen confitutionellen Königthum bas Meiste zu schaffen machten. Alexander wünschte Diogenes ju febn, wenn er Allerander gewesen ware. Wäre Alexander ber conifde Bewohner einer Tonne und der Sohn eines Mungenverfal: fchers gewefen, Diogenes hingegen ein Sohn des Philippus und Ronig von Macedonien, fo wurde auch Diogenes gefagt baben: Wenn ich nicht die Ausficht batte, die gange Welt ju unterfochen, fo wollte ich um nichts weiter ber Welt verpflichtet febn, als um bie nothdürftigfte Tonne des Alexander.

## § 3. Demagogie.

Wenn ich nicht irre, so sagt ein Sprüchwort: Das man mit dem Teufel selbst gerecht sehn musse. Um so mehr also auch mit den Demagogen, die in der Regel arme Teufel sind. Ihren Freiheitsreden kommt ein Umstand zu Gunsten, der billigerweise nicht unbeachtet bleiben darf.

Ich habe bereits erwähnt, daß der Wille eine Grundanlage im Menschen ist, und eigentlich den Menschen zum Menschen erhebe. Daraus folgt nicht, daß der Mensch sich keinem andern Willen fügen solle. Wenn sein Wille durch Vernunft geleitet wird, so wird er sich doch der Ordnung fügen. Daraus aber, daß der Wille so edel, so kostbar an sich ift, entsteht natürlich im Menschen der Hang, seine Macht, wo möglich, auszudehnen, damit der Wille, wo möglich, freies Spiel haben kann.

Wer nicht Macht besitzt, sieht es also gern, wenn er Anderer Macht abzuschütteln vermag. Wer aber schon Macht besitzt, halt sich selten für mächtig genug, und strebt immer fort, noch mehr Macht an sich zu reißen. Das ist die Schwäche der meisten Staatsmänner, weil die wenigsten sich zu mäßigen wissen. Es ist daher gut, wenn, in der Regel, nicht Autorität, nicht engeres Zusammenschnüren der menschlichen Gesellschaft, sondern Freiheit, Gleichheit der Menschen vor dem Gesetze, persönliche Unabhängigkeit und Sicherheit, als heilig, gepriesen und vertheidigt werden. Dies ist allerdings ein schöner Beruf für den Schriststeller, und ein blumenreicher Weg zur Popularität.

Die Mittelgeister haben Berstand genug, sich das Bortheilhafte und Angenehme einer solchen Stellung zu merken, aber nicht genug, um einzusehen, wie weit, nach dem Erfordern des allgemeinen Besten, man hierin gehen dürse, und warum die Freiheit das immerwährende Thema in frühern Zeiten sehn mußte, und jest noch bisweilen sehn soll. Persönliche Kränfungen kommen noch dazu, und so ist der revolutionare Ropf sertig. Bon dem hier ausgestellten Gesichtspunkte aus betrachtet, rührt die Sache von der menschlichen Schwachheit überhaupt und insbesondere von den Staatsmämmern selbst her.

Wenn die Staatsmanner sich selbst immer beherrschten, so wurden sie auch, in der Regel, weniger Schwierigkeiten sinden, die Andern zu beherrschen.

# §. 4. Der von den Staatsmannern begangene Fehler.

Die Staatsmänner der neuern Zeit haben aber einen großen Mifgriff begangen. Sie haben zwei ganz verschiesbene Dinge verwechselt.

Was die Eigenliebe krankt, was den jest allgemein verbreiteten Freiheitssium beleidigt, das sind weniger die Gefete, welche, nicht die Personen, sondern die Berhältnisse betreffen, als vielmehr der Hochmuth, der Chrgeiz, die Anmasungen, das abstoßende Wesen der Staatsmanner.

Biele haben diese Fehler abgelegt, und es war recht. Das war aber auch genug. Sie haben indeß nicht geglaubt, daß es genug sei. Sie haben nicht den Unterschied zwischen der eingeführten Ordnung und ihren Personen gemacht. Was wesentlich ihren Personen galt, haben sie auf die eingeführte Ordnung übergetragen. Also nicht bloß dadurch, daß sie herablassender geworden sind, haben sie den Freibeitessinn befriedigen wollen, sondern auch durch Ausschlassen, an denen Misbräuche kleben mochten, die aber an sich höchst schäsbar und heilsam waren.

Durch Aussehung von Beschränfungen kann die Menge nie befriedigt werden. Ift diese Beschränfung aufgehoben, warum nicht auch sene? Es hat kein Ende. Durch Aushebung gewohnter Beschränkungen macht man erst die Menge auf die fortbestehenden Beschränkungen ausmerksam und bringt sie erst zur größern Unzufriedenheit, zum lauten Murren, und zuletz zum völligen Widerstand und zur Empörung. Die Menge will nicht Beschränkungen, weil sie den Nutzen und den Zweck derselben nicht kennt. Die schwere Ausgabe des Staatsmanns besteht darin, der Menge, ihr selber zum Troze, nüglich zu sehn und ihre Wohlsahrt zu besördern. Die Menge weiß, in der Regel, was sie nicht will; aber was sie will, weiß sie nie. Der Staatsmann ist eben darum da, zu wissen, was die Menge wollen soll.

Mimmer Gebeihn bringt Bielherrschaft; nur Einer fei Berrscher. Voss. ILIAS 11, 204.

Der Difgriff, den die Staatsmanner in den neuern Beiten begangen haben, ift alfo ber, daß fie die Renge für-

jeben Preis gufrieden stellen wollten, baß sie ber Menge gefolgt sind, sich burch ben Zeitgeist hinreißen ließen, und mit bem Zeitgeiste, mit der Menge, und wie die Menge, zewollt haben.

# §. 5. Eryfallifation und Gafification in ber menfolicen Gefellfchaft.

Die menschliche Gesellschaft fann unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: Unter dem Gesichtspunkte des Gaugen, und unter dem Gesichtspunkte der Einzelnen.

Betrachtet man die menschliche Gesellschaft unter bem Gesichtspunkt der Einzelnen, so fragt es sich: Wie ein seber sich erhalt, und sich das Leben fristet? Daraus entstehen die Betrachtungen über Industrie im allerweitesten Sinne.

Betrachtet man die menschliche Gesellschaft unter dem Gesichtspunkte der Masse, so fragt es sich: Wie die Masse zum gemeinschaftlichen Ziel der Wohlfahrt zu lenken ift, wie es zu bewerkstelligen ift, daß sämmliche Einzelne an Einem Seile ziehen, damit sämmtliche Kräfte zugleich zur allgemeinen und eigenen Wohlfahrt mitwirken und beitragen?

Diefe Betrachtungen haben die öffentliche Ordnung jum 3med.

Die unbeschränkte Anziehungskraft, in der moralischen Welt, außert sich durch unstete Willkführ in der öffentzlichen Ordnung, und, in Betreff der Industrie, durch Unsicherheit des Eigenthums. — Lähmung, Tod der menschlichen Gesellschaft.

Die unaufhaltsame Feuer- oder Expansivfraft, in der moralischen Welt, außert sich in Unsehung der Industrie durch zügellose Concurrenz, und, in Unsehung ber Gefetzebung, durch Demagogie. — Unsücherheit aller einzelnen Berhältnisse, Austösung ber menschlichen Gesellschaft.

Auf einer Seite also: Starrheit, Polareis auf ber gamen Erdoberstäche, todte Erhstallisation. Auf der andern

Seite dagegen: allgemeine Berbrennung, Alles vernichtenbe Thätigkeit, unaushaltsame, schwärmende Bewegung, Berftaubung, gestaltlose Gafification.

Das Beil, die Wohlfahrt der menschlichen Gesekschaft liegt, wie wir es bereits gefagt haben, zwischen den beiben Extremen der Gasissication und der Erhstallisation, und zwar in einer weise getroffenen Mitte zwischen beiben.

Allein, wo liegt diese Mitte, an welchen Merkmalen ist sie in der moralischen Welt zu erkennen, wie kann man sich gewissenhaft überzeugen, das man nicht zuviel erhstallisirt und nicht zu viel gasificirt? Dieses ist die zu beantwortende Frage.

## 5. 6. Banfdenswerthe Freiheits: Lemperatur.

Könnte die Frage nicht beantwortet werden, so würde mein Buch nur ein nukloses, trauriges Gemälde sehn, und bergleichen giebt es nur allzwiel. Was hilft der Arzt, der die Krankheiten angiebt und die Heilung nicht versteht, oder sich um dieselbe nicht bekümmert? Nehmen wir aber die Natur zur Norm, so werden wir auch diese weise getrossen Witte in derselben sinden. Da wir im Schose der Natur leben, da der Mensch durch die Natur bedingt wird, so kann man auch, mit Fug, sich bei der menschlichen Gesellsschaft auf die Naturgesesse berufen.

Das Ziel aller Zeiten ist immer Leben, und zwar Leben, das gefühlt, genossen, und zugleich, bei dem Menschen, zur Borbereitung für ein höheres, außernatürliches Leben benutt werden kann. Wir haben aber bereits geschen, daß alles Leben, bei 0° der Wärme, aushört, daß es, bei der mäßigen Temperatur von + 15°, sich am günstigsten entwickelt, und bei einem höhern Grad der Wärme wieder aushört. Mit der menschlichen Gesellschaft verhält es sich eben so. Ohne Freiheit, keine menschliche Gesellschaft.

Sefellschaft. Wenn die menschiche Gesellschaft bestehen und sich, nach der Stufe ihrer Civilisation, der möglich besten Wohlschaft erfreuen soll, so muß sie einer Freiheits= temperatur von + 15° genießen.

## §. 7. Individualifirung.

Was, bei einer Wärmetemperatur von  $+15^{\circ}$ , in der Ratur vorgeht, weiß sedermann. Alle Reime, alle Knospen brechen hervor. Alle Pflanzen treiben Blätter und Blumen. Auf die Blumen folgen die reifenden Früchte, unter der dichten Beschirmung der Blätter. Das ganze Thierreich regt und bewegt sich mit behaglicher Empsindung, sindet überall Nahrung und Freude, und das bloße Dasehn ist ihm schon Genuß. Das alles ist aber nur Wirkung. Ein größeres wundervolles Wert ging voran. Es war die Erschaffung aller dieser Geschöpfe, ihre Entstehung, ihre Deganisation, in der die geheimnisvolle Lebenstrast versborgen ist.

Eine bocht wichtige Bemerkung brangt fich bier von kibst auf. Alle thierischen und vegetirenden Geschöpfe sind Bebes entfieht, machft, regt fich, besteht, lebt, Individuen. fühlt, geniefit, leibet - nur in fich, für und durch fich. Ein Individuum fann dem andern helfen, und felbst fein Daseyn bedingen; aber die eigentliche Quelle des Daseyns, bas Prinzip ber organischen Entwickelung trägt ein jedes in fich felbft. Wenn dieses Pringip von ihm entweicht, kann es ihm von den andern Individuen nicht wieder eingehaucht werden. Seine, der Auflösung bingegebenen, sonft fo bewunbernswurdig aufammengefetten und aufammenwirkenden Drsome, treten pon ber Lebensbuhne wieder ab und fehren pur tobten Natur jurud. — Mein Sohn! — Sobn! - Es giebt alfo, will ich sagen, tein allgemeines Leben in der Natur. Blog Bereinigung, Difchung, Berlebung, Tremmung, überhaupt Bewegung. Bewegung als Leben anufeben, Leben zu nennen, ift nur eine philosophische ober bichterische Floskel, ober ein mpstischer Glaubensartikel der neuern Philosophie, und richtiger eine Nothauchtigung, welche die neuere Philosophie an der Sprache und an der Natur begeht. Außer Gott beobachten und begreifen wir kein gemeinsames Leben.

Indeffen ift Gott auch nicht mit Weltfeele zu vermechfeln. Der Ausbrud Weltfeele ift nur ein vermittelnber, ber fic allein baburd einigermaßen rechtfertigen lakt, bak ibm die Absicht zum Grunde liegen mag, dem Unglauben mit einer bevorwortenden Unalogie zu begegnen. -Deinen Korper ift eine Dentfabigfeit gebunden, Weltall auch eine. Das lette Kactum fcheint annehmbar ober wenigstens möglich zu febn, wenn die Wirklichkeit bes erften boch nicht geläugnet werben fann. jur Beltfeele machen, beift offenbar, Gott unenblid beschränken und herabseten. Wenn Gott nur Seele ift, so ift Er an das Körperliche gebunden und hängt von seinen Weltspftemen ab, wie unsere Seele von unsern Dramm abhangt. Bott als ein, pon ber Natur abgesondertes Wesen sich zu benten, als ein Wesen, welches burch sein allmächtiges Wollen die Welten jum Dafenn bervorruft, ober in bas Nichts mieder versenkt, ohne selbst dabei irgend eine Beranderung ju erleiden, ift eine unendlich bobert Der Scharffinnige, geiftreiche, bundige und Borftellung. fraftige Abbabie, ber icon am Ende bes fie bzehnten Sahrhunderts alle Ginmendungen, welche bas achtzehnte gegen bas Christenthum nur aufzubringen vermochte, jum Boraus vernichtet bat, bebt über biefen Gegenstand fol gender Magen an; "Wenn man auch nicht tiefer in bie "Frage eindringen wollte, fo mußte es wenigftens schon als peine feltfame Ginbilbung erfebeinen, baf Gine und biefette "Seele fich ju gleicher Beit gramt und freut; daß fie bie "Qualen eines Sterbenden, und bas Entzücken eines ,Monnetrunkenen zugleich empfindet; daß sie in einem 2. Thier Mighandlung erduldet und in dem Menschen bie

"Berfolger antreibt, und die Rlagen, welche Werfolgte "Berfolger antreibt, und die Rlagen, welche Berfolgte "ausstoßen, aus Einem und demselben Geiste hervorgehen, "der in sedem lebendigen Wesen die ihm eigenthümliche "Seele vorstellt""). So etwas geht zwar in dem Kopfe eines Romanschreibers vor; Gott aber schreibt Wirklichkeit. Seine Geschöpfe fühlen.

Man spricht von dem Erdleben, warum schreibt man nicht auch Bücher über das Leben eines Bulfans, eines Backosens, eines Bratapsels? Selbst Mißgeburten, jene Unglücklichen, die zusammengewachsen sind und nur Einen Körper haben, bilden so viel Lebenseinheiten, als Köpfe da sind. Das Leben sindet sich nur in den einzelnen Organismen, in der Individualität. Individualität, Organismen, worin jedes Glied, jeder Theil sein eigenthümliches Leben hat, und sich zu den andern, wie Mittel und Zweck verhält, das ist das große Ziel, das beständige Bestreben der Natur. Leben, Regsamkeit, Empsindung sehen wir nur in den organischen Individualitäten, welche aber, zum vollen Genuß ihres Dasens, + 15° Wärme erfordern.

Wem, der reisete, ist der Unterschied zwischen gebirgigen Gegenden und ebenen Kändern nicht aufgefallen? wie in den letzten Alles, auf der kaum eine Meile im Umkreise sichwaren Erdsäche, zerstreut, einzeln, unanschnlich, träumerisch unter der Halbugel des großen Himmelsgewöldes zu schweben scheint; wie die abslußlosen, mit Schilf, breiten Blättern, faulendem Moose und quakenden Fröschen bedeckten Teiche, trübe, traurig da liegen; wie die Flüsse sumpsig, langsam, träge, in weiten Windungen die unmerklichsten Unebenheiten des Bodens umfließen; wie das Pflanzenreich: Bäume, Kräuter, Wiesen, Leefer, Wald, Brachland, sich

<sup>\*)</sup> Traité de la vérité de la Religion chrétienne. T. I. Sect. II. Chap. III.

am einformigen Sorigont, auf bem bleichen Dunftreife, einformig bingieben; wie bagegen, in ben Thalern und auf ben Bergen, Statte und Dorfer weit ericbeinen und fic malerisch gruppiren; wie die reichen Aussichten ben unbebeutenbften Gegenftanden ein Dafebn, ein Leben verleiben; wie die Begetation mannigfaltig, glangend, fein ober üppig pranaet; wie die Meder und die Biefen fich in Garten msammen brangen; wie Giden, Buchen, Richten, Tannen die Anboben erhobend befrangen; wie die Thiere teaftig und munter find; wie die ftebenden Gewäffer frifd und flar in ihrem Relfenbeden erhalten werden; wie die Eroftall-Quellen und Bache fanft murmelnd ober ungekum und brausend den gemeinsamen großen Thalweg auf dem fürzesten eigenen Thalwege erreichen, nicht schwere Riofe, Rabne und Laften auf ihrem Spiegel tragen, aber mit ganger Rraft Mublen, Sagen, Sammer und allerlei Triebwerke in Bewegung feten; auch wie bort, in der Regel, die Menfchen, welche nicht bloß burch andere Menschen, sondern auch zugleich burch die Natur erzogen werben, lebhafter, felbstftanbiger, betriebfamer find? Der Grund eines folden Unterschiebs ift boch nur, einerseits: Inbivibualitat, andrerfeits: Alle Die Ebene ift ein allgemeines Befet, die aemeinbeit. augenscheinliche tabula rasa; bas Thal mit ben umgebenben Sugeln ift eine besondere Gerechtigkeit, eine Indivi Mus diefem Bergleiche ergiebt fich leicht, mas dualität. vorzugieben ift: Db Individualitaten, ob tabula rass. Bu einer Zeit, in der fo Biele die Natur im eigentlichen Sinne des Wortes vergöttern, wie geht es gu, daß wir uns so fruchtlos von der Matur belehren laffen? winkt uns umsonft. Man reifet, man findet Gefallen an biesem, an jenem; Manche werden vom Unblick einer schönen Ratur erfreut; aber, bei aller Beisbeit, weiß man nicht, die Natur zu beuten, die malerischen Aussichten in moralische Unfichten zu überfegen.

Daffelbe, mas wir in ber Ratur beobachten, gilt von

ber menschlichen Gesekschaft. Sobald man in derfelben Alles gemeinsam machen will, hört alle Eigenthümlichkeit, alles Interesse, alles Leben auf. Es bleibt nur ein allgemeiner Dunst von Vaterlandsliebe übrig, der nur alsbam die Köpfe bewegt, wenn sie selbst die Leiden des Bater-landes mitempsinden, oder persönlichen Ruhm zu erwerben hossen.

Dieser Dunst der allgemeinen Baterlandsliebe, der so viele Provinzen, so viele verschiedene, sich ursprünglich fremde, oft feindliche Bölker, so viele Städte, groß und klein, die sich einander nicht kennen, oder sich nur kennen, mu sich zu beneiden, umfassen soll, führt geradesweges zur allgemeinen Philanthropie, zum leidigen Ubi bone, idi patria, d. i. zur Erstickung der edelsten, heiligsten Gefühle. Ich habe fast immer gefunden, daß sene allgemeine Menschenliebe nur auf allgemeiner Gleichgültigkeit, oder gar auf innerer Unzufriedenheit, übertriebenem Mistrauen, Abweigung gegen die ganze Umgebung beruhe, und daß, bei näherer Untersuchung, Misanthropie und Philanthropie, trot der Etymologie, sinnverwandte, ich möchte beinahe sagen, vollkommen synonyme Wörter sind.

Die Achtung, die Liebe, für das Staatsoberhaupt, auch das reine Gefühl der Pflicht, können Wunder thun, und haben neuerdings Wunder gethan. Wie aber, wenn das Staatsoberhaupt die Eigenschaften nicht besitzt, welche der Menge solche heroische Gefühle einflößen? Es ist übrigens hier nicht von der Vertheidigung des Vaterlandes die Rede, sondern von innern Verhälmissen. Ich gestehe, daß mein Herz nicht groß und nicht warm genug ist, um für 10,000,000, 20,000,000, 30,000,000, mit gleicher Liebe, wie für meine Verannten, meine Verussgenossen, meine Verwandten, meine Familie — auch im Grabe! — zu schlagen. Ich siebe, als sür die andern; und die Stadt, in der ich, von Jugend auf, Freuden und Leiden empfunden habe, und

wo die Afche — bes Sohnes liegt, ift mir die liebste. Wer Alles gleich liebt, liebt eigentlich nichts.

Der Leser erwartet noch immer einen Auffchluß über die + 15° hohe Freiheitstemperatur, welche die Wohlfahrt der menschlichen Gesellschaft begründen, die künftliche Armuth beseitigen soll. Wenn ich diesem Ausschluß noch nicht näher gerückt din, so ist es aber meine Schuld nicht, sondern die des Zeitgeistes. Warum ist derselbe der Art, daß die einfachsten Ideen, die natürlichsten Ansichten, die Einrichtungen, welche, Jahrhunderte lang, die Familien in Wohlstand erhielten, setzt, als neu, als kühn, als verwegen, zwingherrisch, seindlich, verpönt, angesehen werden? Da ich gegen den Zeitgeist meine Stimme zu erheben wage, so wird man es mir zu Gute halten, wenn ich die Stusenleiter der Betrachtungen vorlege, welche mich zu ganz andern Resultaten gesührt haben, als die sind, nach denen der Zeitgeist siredt. Doch soll der Leser nicht länger in Zweisel bleiben.

Was ich verlange, die Ordnung der Dinge, welche, nach meiner Unsicht, allein die Wohlfahrt der Gesellschaft sichern, der kunktlichen Armuth Gränzen setzen, und selbige, allmälig, zur natürlichen reduciren kann, ift, so wie uns die Natur durch ihr dringendes Beispiel es lehrt: Individualisirung.

# Dritter Abschnitt.

Wie und moburch Individualifirung und Wiederverkörperung im Staate zu bewirken ober herzustellen fei.

§. 1. Borin Inbivibualifirung im Staate beftebe. Corporationen, erbliche Rechte.

Die positiven Einrichtungen in der menschlichen Gesellschaft können von dem theoretischen, oder von dem biftorischen Standpunkt aus, befrachtet werden.

Aus dem hift orischen Standpunkte ergiebt sich, daß viele Dinge, welche jest als überstüssig, oder gar als schäblich, erscheinen, höchst wohlthätig und nothwendig in ihrem Ursprung gewesen sind. Man überzeugt sich, wenn man von diesem Punkt ausgeht, daß, bei Wegräumung der mitentstandenen oder eingeschlichenen Misbräuche, ihre Beibehaltung oft noch von wesentlichem Nugen sehn würde.

Auf bem genetischen Standpunkt nimmt man sich vor, bei Boraussetzung der Menschen, wie sie sind, einen neuen ideellen Staat mitten unter den bereits bestehenden Staaten auszustellen und zu organisiren. Es versteht sich, daß man dabei die lleberzeugung gewinnen muß, daß die Menschen, in diesem Staate, besser werden und glücklicher leben würden, als in irgend einem wirklich existirenden Staate. Dieser idealische Standpunkt ist hochst verführerisch.

Der erste Fehler, den man begeht, ist der, daß man die Menschen nicht so nimmt, wie sie sind, sondern wie sie sehn sollen, oder daß, wenn man sie zwar nicht nehmen will, wie sie sehn sollen, man sie doch nicht so nimmt, wie sie sie find, sondern wie sie dem Berfasser, in seiner eigenthümlichen Lage, erscheinen oder erschienen sind. Ueberdies besitzt kein Mensch alle Kenntnisse, welche erforderlich wären, um eine solche große Schöpfung vollständig auszuführen; und, wenn ein Mensch alle erforderlichen Kenntnisse besäße, so würde doch nicht daraus solgen, daß er auch zugleich die erforderliche Fassungskraft und Weisheit besügen würde, um das richtige Gleichgewicht, den gegenseitigen Zusammenhang in das unendlich verwickelte Netz aller gesellschaftlichen Berhältnisse zu bringen.

Diese Betrachtungen, sowohl über den theoretischen, als über den historischen Standpunkt, auf den man sich versehen kann, um die gefellschaftlichen Einrichtungen zu würdigen, lehren uns wenigstens, daß, wenn man, bei Einführung des Neuen und bei Abschaffung des Alten,

gewiffenhaft zu Berte geben will, viele Umfidinde zu beruck- fichtigen find.

Wenn leine Privilegien mit ben einzelnen Stanben verbunden find, wenn jebes Individumm ju jeber Beit jeben Erwerbweig ergreifen barf, fo bieten bie verfchiedenen Erwerbzweige, bie verschiebenen Stanbe, nichts Buverläffiges, Stetiges mehr für bie Inbivibuen. Die Woblfahrt bes Einzelnen bangt von bem erften Beften ab, bem es einfällt, fich mit demselben Erwerbzweige neben ihn niederzulaffen. Allsbann konnen auch die Individuen ihren Erwerbzweig, ihren Stand nicht mehr lieb gewinnen. Ihr Stand, ihr Erwerbzweig ift nichts weiter für fie, als etwas Momentanes, Beitiges; und jeder andere, mit dem fie eben fo gut auszutommen hoffen, muß ihnen gleich febr lieb febn. Bai biefer Gleichgültigkeit gegen feinen eigenen Erwerbzweig und Stand fühlt ber Kamilienvater auch feinen Trieb, seine Sobne bafur zu erzieben, ibnen bazu Luft zu machen, bamit fie ihm in bemfelben nachfolgen. Sie mogen bas werben, was, nach ber unbestimmten Soul=, ober vielmehr bet wohlfeileren Gomnafial : Bilbung, ihnen einfallt zu werben. Daber, in ber menschlichen Gesellschaft, jene allgemeine Ungufriedenheit und Unruhe, fener Conflict aller Intereffen, welche bie großen Stäbte gleichsam in Behaltniffe verwan: beln, worin die Menschheit jur Gabrung jusantmengeprest wird.

Die Berwischung bes Stände-Unterschiedes, die Austebung oder die Abwesenheit der Privilegien der verschiedenen Stände, ist eine immerwährende Beranlassung zu gegenseitigen Ausstechungen, zum öffentlichen und Privat-Betruge; sie vervollkommnet den außeren Schein der Dinge, und derdirbt den innern Werth; sie bildet einen Theil der Menschen zu Schwindlern, welche die gesellschaftliche Ordnung und den Staat selbst gesährden, und erniedrigt die andern zu Arbeitsmaschinen und Lastichieren, sur welche der Rest von Ueberlegung und Gesähl ein Unglück ist, weil sie das Traurige ihres Schidfals mehr, als Lafithiere und Mafchinen, empfinden.

Da nun eine folche Existenz nicht in der Bestimmung des Menschen liegen kann, so kann auch nicht in den Absüchten einer väterlichen Regierung liegen, angemessene Stände = Privilegien aufzuheben; und, solche zu beschützen, wenn sie bereits vorhanden sind, sie herzustellen, wenn sie aufgehört haben, oder zu ertheilen, wenn sie sehlen, erwächst vielmehr, für eine weise Regierung, zur unerläßlichen Psiicht.

In großen Städten muß jede Rlasse von Handwerkern, jede Rlasse von Händlern, die Rlasse der Kausleute, die Rlasse der Fabrikanten, die Rlasse der Gasiwirthe und Restaurateurs, die Rlasse der Dienerschaft, kurz Alles, was eine Rlasse bildet, oder als eine Alasse angesehen werden kann, auch wirklich eine Klasse bilden.

In einer kleinern Stadt können weniger Klaffen errichtet werden; allein die Menschenmassen, welche sich absonbern lassen, mussen auch Klassen bilben.

Mit einem Worte, es muffen Corporationen und Stände, namentlich: Gewerke, Innungen, Gilben, Bünfte, Meisterschaften, und was für Namen sie sonst führen mögen, wie sie ehemals bestanden, mit Weg-lassung der Migbräuche und Zufügung zweckmäßiger Einzrichtungen, wieder in's volle Leben treten.

Dies ist noch nicht genug. Zedes Dorf, wie jede Stadt, muß auch eine Corporation ausmachen. Die Bürgerund Communalrechte muffen, nicht durch Aufenthalt oder für eine feststehende Retribution erlangt werden und durch Wegziehen wieder verloren geben können, sondern erbliche Rechte muffen überall, wo es angeht, und wo namenlich ganze Gemeinden, Städte, Bezirke dabei betheiligt sind, eingeführt werden, und auf Kindeskinder, sur immer, überzgehen. Mit allen biesen Rechten und Corporationen mussen besondre Borzüge, eigne Borrechte, örtliche Bortheile, perssönliche Ehre, persönliches Interesse, persönliche Pflichten verbunden sehn. Wer das Recht dazu, nicht mit auf die Welt bringt, oder die Bedingungen nicht erfüllt hat, welche das Recht dazu verschaffen, der bleibt davon ausgeschlossen, und, wenn sie ein Gewerbe betressen, so darf er nicht das Gewerbe in dem Orte treiben.

Uebrigens ift, in jeder Corporation, jedes Mitglied gleich, und kann, nach eignem Gutdünken und eigner Fähigkeit, schalten und walten. In der Sphäre, in dem Umkreise jeder respectiven Corporation kann und muß die Concurrent das freieste Spiel haben.

Das find die Individualitäten, zu denen ich fommen wollte, und die + 15° der Freiheitstemperatur.

Brei Damme überhaupt waren also ben beiben ausgetretenen, die europäischen Staatsgebaude bedrohenden Strömen der Demagogie und der Concurrenz, und mithin der fünftlichen Armuth, entgegen zu setzen: Erbliche Rechte, und: Corporationen.

## §. 2. Borguge ber Corporationen.

Woher kommt die jezige allgemeine Ubneigung gegen die erblichen Rechte und die Corporationen?

Ich habe es schon gesagt: Bon dem Alles gafificirenden Zeitgeiste, der nur im Freien, auf einer tabula rasa, leben will, mahrend wir doch das meiste Leben in den Wohnhausern zubringen, und dort in Sicherheit und Rube arbeiten, effen und schlafen.

Wer, in der menschlichen Gesellschaft, nichts von Corporationen, und nichts von erblichen Rechten wissen will, der muß damit den Anfang machen, daß er sich, wie die ersten, zum Ideal genommenen Stammväter, in ein Bärensell hüllt, und, so hervisch ausgerüstet, mit Frau und Kindern, wieder in die Wälber zieht.

Die Corporationen gewähren, sowohl für den Staat, als für den Einzelnen, Bortheile, welche nichts ersetzen kann. Hierbei ist sedoch vorauszusetzen, daß sede Corporation einen kleinen Staat im Staate bilde, der für seine Wohlsahrt überhaupt und für die Wohlsahrt jedes einzelnen Mitgliedes insbesondere, wie der gesammte Staat für alle, in ihm enthaltenen, kleinern Staaten, sorge. Zwar gehört das Berhältniß: Staat im Staate, zu den vom Zeitgeiste verponten und verschrieenen. Status in statu! rust man aus, die Uchseln zudend. Allein mit dem Zeitgeiste bin ich längst in diesem Werke entzweit, und der Zeitgeist soll mich daher auch nicht abhalten, zu den heilsamsten Berhältnissen: Statum in statu, Staat im Staate, zu rechnen.

Bas den Einzelnen anbetrifft, fo ift ihm fein Wir: fungstreis durch den Wirkungsfreis seiner Corporation Richts veranlaßt ihn zu Schwindeleien. tann nicht burch seben neuen Ankömmling ober Schwindler in seinem Erwerbe gestort werden, und fein ehrliches Brod ift ibm ficher. Sollten ibn Ungludsfälle treffen, ober bas Alter ihn zur Arbeit untauglich machen, fo kann er auf bie bruderliche Sulfe rechnen, die er felbft Undern reichte. Bugleich ift es fur ihn ein erhebendes, veredelndes Gefühl, für einen Mann, fur ein Staatsmitglied ju gelten, Rath und Stimme unter feines Gleichen zu haben. Rach feiner Familie, gewinnt die Corporation fein nachstes Interesse. Das Amt, bas er barin befleibet, ober bas mit ber Zeit ihm zufallen wird, verwandelt ben niedrigen Eigennut und Chrgeiz in lobenswerthen Gemeinsinn und Selbstverläugnung. Die von ihm für die Corporation gemachten Aufopferungen an Zeit, Arbeiten und Beitragen fesseln ihn noch mehr an biefelbe. In der großen, fur ihn unüberfebbaren Staats= einheit wird sie für ihn ein kleiner, ben Umfang seiner Fassungskraft und seiner Renntnisse angemessener Staat, in bem er, so gut, wie ein Anderer, seine Rolle spielt, und

der ein ehrenvolles Glied, ein unentbehrliches Rad in dem weife zusammengesetzen Getriebe der großen Staatseinheit ausmacht.

Dieser, sein kleiner homogener Staat, ist nicht so groß, nicht so zahlreich, nicht mit so mannigsaltigen, verwickelten, schwierigen, hohen und ihm unbekannten Geschäften überhäuft, als daß der Mann nicht das Ganze durchschauen, sedes Mitglied desselben kennen lernen, und sich durch das sanft fesselnde Band der Achtung und der Freundschaft mit mehrern vereinigen könnte. Solidarisch mit einander verdumdene Menschen schließen sich einander an, bilden Fasces, wobei seder Einzelne, für seine einzelne Kraft, die Gesammtkraft Aller erhält; wobei ein Gemeingeist entsteht, der sowohl für den gesammten Staat, als für den einzelnen Menschen, reiner Gewinn ist.

Der Bater liebt seinen Stand, findet in ihm Brod und Ehre, und sucht deshalb seinen Sohn dasur zu erziehen. Der Sohn sieht seinen Bater in ruhiger Lage, geehrt in seinem Stande, und sieht es als eine segensreiche Bestimmung an, sein Nachfolger zu werden. Wird der Bater alt, so verläßt ihn der Sohn nicht, um ein anderes Geschäft vorzunehmen. Vater und Sohn helsen einander mit Rath und That, und das Haus, die Familie, das kleine Bermsegen, erhalten sich und pflanzen sich von Geschlecht zu Geschlecht sort.

Die Gewerbe-Unsiderheit bringt es mit sich, daß jeder Gewerbtreibende den Sohn, wo möglich, zu einem Beamten erziehen will, weil bei guter Aufführung die geringste Stelle doch den Mann ernährt und sichert. Daber so viele bedürftige Studenten, unberusene Lehrer, wiselnde Scribser und brodlose Halbgelehrte, welche nur dem Staat und sich selbst zur Last fallen, weil der Staat sie nicht alle gebranchen kann, und weil sie nicht wissen, was sie sonst anfangen sollen. Die Gewerbe-Freiheit bringt es auch mit sich, daß jeder auf's Gerathewohl heirathet, weil die nicht existirenden

Corporationen feine Etablirung nicht behindern können. Daber die schreckliche Sehn-Concurrenz. Alle Uebel der Art werden durch die Corporationen vermieden, oder wenigstens für das Ganze unfühlbar gemacht.

Es erziehen sich gegenseitig die Mitglieder einer Corporation zu treuen, thätigen, sparsamen, verständigen, nüglichen Bürgern, welche ihren Gedanken eine bessere, edlere Richtung, als die eines immerwährenden Rampses mit Concurrenten, geben. Wenn dies der verrusene Raftengeist ist, so verdient derselbe Achtung und Ausmunterung. Man muß sich nicht durch ein, mit Ropsschütteln ausgesprochenes Wort iere führen lassen.

Was spielt im Staate ber Einzelne für eine Rolle, wenn keine Corporation ba ift, an die er sich anschließen kann? Er ist Einer unter 10,000,000, 20,000,000 ober 30,900,000. Wen soll er in dieser unübersehbaren Masse lieben? Wen soll er nüglich sehn? An wen soll er sich halten?

Wenn es auch nur eine Stadt von 10,000, von 5000 Menschen ware, so kann man doch schon diese Fragen mit Angst um ihn auswerfen. Wer, von seinen Genossen, welche die, unter der Maske der Concurrenz, in der Stadt wüthende Hege der Zwietracht gegen einander aushetzt, wird ihm, bei Ungkücksfällen, und gar im Alter, mit Rath, geschweige mit That beistehn, wenn er nicht mehr arbeiten kann, und die zügellose Concurrenz ihn an Ersparnissen im Sommer des Lebens verbinderte?

Es bleibt ihm alsdann nichts übrig, als sich an die allgemeine Armen Berwaltung des Ortes zu wenden, sich von Menschen, denen er eben so fremd ist, wie sie ihm sind, in Betreff seiner Lage und seines Lebenswandels untersuchen und beurtheilen zu lassen, und, nach vielen demnithigenden Schritten, mit erbetteltem kargen Almosen das traurige Lebensende zu fristen.

Das Richtvorhandensenn oder die Ausbebung der y 2

Corporationen macht einen seben, ber bazu gehören soll, zum Bagabunden. Ift er es nicht; so kann ihn jeber Unglücksfall bazu machen. Concurriren, in dem Sinne, baß ein seder sich bahin wenden kann, wo ihm eine Dick offen zu sehn scheint, ist nichts als ein neuer Ausbruck für Bagabundiren.

Und was gewinnt ber Staat babei? If es ihm leichter, Schwarme von vagabunbirenden Menfchen m lenken und in Ordnung zu halten, als die von felbft fic in Ordnung haltenden und lenkenden moralischen Berfonen, welche jede zweckmäßig eingerichtete öffentliche Corporation Wenn dem fo mare, warum verfahrt ber Staat mit ber Menschenmaffe, mit welcher er unmittelbar ju thun bat, gang anders? Die Beere find in Divifionen, Diefe in Regimenter, und diese wieder in Compagnien eingetheilt. Steht es febem Solbaten frei, von einer Compagnie m einer beliebigen andern ju paffiren, ober bei ben Borpoffen berum zu plankern und zu puffen? Sedes Ministerium bat feine vortragenden Rathe, feine Expedienten, feine Cankelli-Rann ein jeder Kalligraph, jeder wohlunterrichtete sten. junge Mann, jeder in mundlichen Bortragen gentte Geschäftsmann fagen: Das Ministerium fteht mir an; ich leifte den Eid; nun habt Ihr mich als vortragenden Rath, als Expedienten, als Cangelliften, fo gut, wie einen jeden von Euch, anzusehen? — So verhalt es fich boch mit ben Gewerken ohne abgefchloffene Corporationen.

Es ist ein großer Jrrthum, nur die Beamten als Staatsbiener zu betrachten. Zeder Erwerd ist ein Staatsbienst, und die Beamten selbst leben nur von dem, was die verschiedenen Erwerdzweige dem Staate zuführen. Warum sollen denn die Erwerddienste anders behandelt werden, als die übrigen Staatsdienste, und vogelfrei dem blauen Dunst überlassen werden, wo die Lente sich einander anarchisch verdrängen, ausstechen, und zulest der kunstlichen Armuth, alle nach einander, Preis gegeben werden;

wo sie nur im Allgemeinen bem Staate verpflichtet, auch ben Staat im Allgemeinen schulmeistern wollen?

Was bei einer solchen Ordnung oder, richtiger, Nicht: Drdnung der Dinge der Staat gewinnt, ift nicht einzusehen. Unendlich aber sind die wirklichen Nachtheile und Gesahren, die ihn, von Tage zu Tage anwachsend, bedrohen. Die nächsten davon sind: demagogische Ungebundenheit und namentlich fünstliche Armuth, deren, in den beiden vorisgen Abtheilungen, angegebene Quellen aus dieser gemeinsschaftlichen Quelle entspringen.

## §. 3. Borguge erblicher Rechte.

Die erblichen Rechte haben daffelbe Schickfal in ben neuern Zeiten erfahren, wie bie Corporationen.

Es ging so weit, daß die Abeligen selbst sich schämten, Abelige ju febn, und die, von ihren Borfahren ererbte Ehre, wie eine Erbsunde, verläugneten.

Dies sollte Philosophie, Gerechtigkeit, Billigkeit gegen alle Menschen vorstellen. Denn, was hat der Abelige vor seiner Geburt für Dienste geleistet, daß er in der Welt mit Auszeichnungen auftreten durfte, welche nicht einmal personlichen Berdiensten zu Theil werden?

So raisonnirt der Mensch, wenn er von der tabula rasa ausgeht, ohne das Bestehende zu berücksichtigen und die Berhältnisse der menschlichen Gesellschaft von allen Seiten zu beleuchten. Kann man aber nicht eben so gut fragen: Wie hat es Dieser verdient, mit mehr Talent, mit mehr Genie geboren zu werden, als Jener? Ist es gerecht, ist es billig, daß Einer besser, als der Andere, unterrichtet werde? Was haben der Welt, was haben uns die Kinder des Reichen für Dienste geleistet, daß ihnen ein großes Bermögen, welches der Bater doch nur der menschlichen Gesellschaft verdankt, zusällen soll?

Allein von blogen Chrenrechten foll hier nicht bie Rebe febn, fonbern auch, und vornehmlich, von folden,

welche den Staatsbürger mit seinem Geburtsorte selbst auf ewige Zeiten verbinden.

Das thut der Abel sett nicht mehr, da er vom Besitze getrennt und zum bloßen geschichtlichen Titel geworden ist, der sowohl im Aus = als im Inlande gilt, und nur den Weg zu höhern Würden erleichtert. Sollte der Adel seinem Zwed entsprechen, so müßte sebe adelige Familie Güter besitzen, welche, beim Absterben des Namens, der sie besitzt, zu den nächsten Stämmen, und bei gleichem Grade der Verwandtschaft, zu dem ältesten, übergehen sollten, und nie veräußert werden dürften.

Die hier besonders gemeinten erblichen Rechte simb bie Beim =, Einburgerungs = oder Naturalisirung brechte, und namentlich die Bürger =, Communal = oder Gemeinder rechte.

Ein Fremder mußte so lange fremd bleiben, bis ihm durch ein förmliches Patent allerhöchsten Ortes die Naturalissirung ertheilt wurde. Diese Bergunstigung mußte aber nur unter der Bedingung erfolgen, daß er sich das Burgerrecht in einer Stadt oder das Gemeinderecht auf einem Dorfe erkauft hätte.

Hätte er aber einmal die Naturalisirung erlangt, so wäre sie, sowohl sur seine Nachkommenschaft, als für ihn selbst, sowohl im Aus-, als im Inlande, unversährbar.

Wieviel, nach den Umftanden, für das Gemeinde : ober Bürgerrecht zu zahlen ware, mußte jedem betreffenden Dru überlaffen bleiben.

Zebes Dorf, wie jede Stadt, mußte seine eigenen Einkunfte, liegenden Gründe, und Capitalien, sich zu erwerben oder zu bilden suchen, wozu verschiedene Mittel vorhanden waren. Biele, die noch eine Art von individueller Existenz haben, besitzen schon dergleichen. Daraus wurden die Gemeindekosten für: Pfarre, Rathhaus, Straften, Wege, Brunnen, Duellen, Damme, Wasserdauten, Feuer

fpriten, Rachtwachter, hirten, und insbesondere fur die Urmenpflege, beftritten.

Sowohl zur Verwaltung diefer Gemeindegüter, als zur Entscheidung der vorkommenden Gemeinde Ungelegens heiten, würde eine Rathsversammlung aus sedem Familiensvater, und überhaupt aus sedem, eine förmliche Haushaltung sührenden Gemeindemitglied von dem erforderlichen Alter gebildet werden, und diese Rathsversammlung ihren bestänzdigen Schreiber, aber, jährlich die Reihe herum, abwechselnde Vorsteher haben.

Das Bürgerrecht in einer Stadt, und das Gemeinde= recht auf einem Dorfe müßten eben so, wie die Naturali= strung, durch ein förmliches Patent gesichert, und für unversährbar erklärt werden.

Es versteht sich, daß, bei der Errichtung solcher Gemeinderechte, ein jeder, der bereits als einheimisch betrachtet wird, das Gemeinderecht unentgelblich erhalten müßte. Bon der Zeit an aber würde seder Ankömmling aus einem andern Dorf oder einer andern Stadt bloß der Borzüge der Naturalistrung genießen, sonst als Fremder betrachtet werden, die er das Gemeinderecht seines neuen Wohnortes erworden hätte.

llebrigens ist dies alles nur eine natürliche Consequenz beffen, was ich über die Entstehung des Staats und des in demselben vorhandenen Eigenthums in der vorigen Abtheilung (S. 240, §. 5.) gesagt habe.

Alles Eigenthum im Staate gehört ursprünglich, lehnsherrlich, dem Staate. Alles Eigenthum in einem bestimmten Orte gehört ebenmäßig dem Orte. Wer also das Eigenthum eines bestimmten Ortes oder eines bestimmten Staates mitgenießen will, der muß ein Eingeborner sepn, oder sich das Recht eines Eingebornen erwerben.

Wenn ich Legislator ware, und nicht durch Dertlich= teiten ober besondere Umftande, welche hier nicht berüdsichtigt werden können, abgehalten wurde, so wurde ich noch

weiter geben, und die Berpflichtung, Dorfgemeinderechte ju erwerben, auf die Städtebewohner felbft, auch wenn fie icon bas Burgerrecht in ben Stabten erlangt batten, ausbebnen. In ber eben erwahnten Abtheilung (C. 277.) babe ich bargetban, bag die Stabte nichts Andres find, als die ausammengerudten berricaftlichen Saufer der, in einem weiten Umfreise rund umber belegenen Dorfer. flache Land ift die Basis des Staates, und die Städte sind nur Auswüchse bes flachen Landes. Zeber Stadtbewohner mufte alfo fein Abstammungsborf nachweisen, und, neben feinem Burgerrecht in ber Stadt, auf bem Lande bas Gemeinderecht erneuern. Da indeffen, in den großen Stadten, von benen bier besonders die Rebe ift, viele aus fremden Landern berftammen, und die meiften von benjemt gen, welche ihr Abstammungsborf nachzuweisen im Stande waren, bas Geburtsrecht baselbst verloren haben, so wurde biefe Magregel nur fur die wenigsten ausführbar fenn. Die meiften müßten baber angehalten werben, sich, sobald es ibre Bermogensumftande erlauben wurden, das Gemeinde recht auf irgend einem Dorfe in der Proving zu erkaufen, wo fie alsbann, ju feber Zeit, frei bingieben und ju bem Genuß derfelben Rechte, wie die wirklich Eingebornen, fogleich gelangen mußten.

Wir werben uns die wohlthätigen Folgen folder burgerlichen Einrichtungen und erblichen Rechte deutlicher vorftellen, wenn wir uns benten, daß fie wirklich existiren.

Sämmtliche Stadtbewohner besigen also Gemeinde rechte auf dem Lande. — Was thun die Reichen? Einiges Interesse schenken sie doch der neuen Heimath. Dort wird vorzugsweise ein Gütchen gekauft und ein Haus zum Sommerausenthalt erbaut. Zuweilen wird auch ein Blick auf den Schulunterricht und die öffentlichen Angelegenheiten der Ueinen Zusluchtheimath geworfen. — Was thun diejenigen, welche in der Stadt verarmen und nicht mehr fortsommen

-tomen? Das Wenige, bas in ber Stadt vom Schiffbrad gerettet wird, ift wieber ein neues Schiff auf bem moblfeilern flachen Lande. Die, in ber funftlichen Urmuth verkummernden, ausartenden Stadtfamilien ziehen in die Landheimath mrud und schöpfen bort, mit einer naturlichern Lebensgrt und reinern Sitten, ein neues Leben und neue Rrafte. — Wie fieht es, andrerfeits, mit dem Dorfe aus? Der Unfauf bes Beimatherechts hat ben Grund ju Gemeinbegutern gelegt. Es findet fich mehr im Stande, für feine Schule und fur feine Urmen ju forgen. Die Ehre, ein Mitglied des Gemeinderaths ju febn, macht fie überhaupt für Chre empfänglicher. Patriotifder Gifer, Geiftescultur, 2Boblfahrt bieten sich gegenseitig die Hand, und nehmen auf dem Lande ju. Rebst Borbeugung der kunftlichen Urmuth werden die ebelften Biele erreicht. Auf den Dörfern, wie in ben Stadten, find die Beimatherechte erblich und unverfchrbar; was also für die Stadt, für das Dorf geleistet wird, ift ein, der eigenen Nachkommenicaft mit Sicherheit binterlaffenes Gut. Bebes Dorf wird jum unverauferlichen Gute, jum Majorate für jedes Gemeindemitglied. Was man bem Dorfe ober ber Stabt ichenkt ober vermacht, wird für die eigene Nachkommenschaft sicherer angelegt, als wenn es ihr felbst binterlaffen wurde. Daber Unbanglichkeit für den Geburtsott; daher freiwillige Aufopferungen für benfelben; baber Gemeingeist, burgerlicher Sinn, mabrhafte Aufflärung, allgemeine Wohlfahrt.

Wenn ein seber im Staate für ben Geburtsort sorgt, so sorgen nothwendig, und eben baburch, sammtliche Indisviduen im Staate, für ben Staat im Ganzen.

Die Unwerjährbarkeit ber Naturaliffrung, welche eine nothwendige Folge von der Unverjährbarkeit der Gemeinderechte ift, erhöht noch die Gefühle, welche den Einzelnen an das Baterland fesseln. Der Einzelne, der Schwache verläßt, vergist nicht leicht, nicht gern den Starken, die

Gesammtheit, welche ihn weber vergist, noch verläßt. Im Auslande bleiben die Angen der Rachtommenschaft selbst, und selbst bei fremder Einbürgerung, immer nach bem ursprünglichen Baterlande gerichtet, welches jene, mit immer offenen Handen, wie Eingeborne, erwartet.

Rurg, burch die erblichen Naturalisirungs: und Gemeinderechte wird ber Staat erft zu Einer Familie, beren Berwandtschaftsgrade weder Reisen, noch Entfernungen, noch fremder Aufenthalt, noch Berhaltniffe ausheben und tilgen können.

Doch ich sebe schon bas Ropficbutteln bes Zeitgeiftes. -Der Berfaffer wirft mir Traumereien vor, und ftellt felbft die mausffihrbarften auf! - 3d geftebe, bag es leichter ift, zu zerfioren, als zu bauen, Rechte aufzuheben, als Allein bloß die Untunde ber frühern Rechte einzuffibren. Beiten kann die Unausführbarkeit der bier angegebenen erblichen Rechte vorgeben. Sollte es unausführbarer febn, eine Dorfgemeinde mibrem offenbaren Beften m organifiren, als alle Staaten in Gine und biefelbe Conftitution einzuzwängen, die souveraine Gewalt zu viertheilen, und in ausländischen Formen zu feffeln? Das will boch ber Zeitgeift! Und was will ich? Behalte ich nicht ausbrudlich vor allen Dingen die Dertlichkeiten vor? Ich fete nur, mit bem Bebing ber nothigen Mobififationen, etwas ein, wo nichts ift ober etwas fehlt. Ich rufe nur bas, burch bie Beit vereinfachte, geläuterte, bestimmter begriffene Alte hervor. Und boch, Zeitgeist, schüttelft du den Ropf! Go wiffe benn noch mehr! Wiffe, daß ich auf die vollständigfte Erfahrung fuße; wiffe, daß die von mir aufgestellten burgerlichen erblichen Rechte in meinem eigenen Geburts lande — wo die Asche ber Mutter rubt — in vollster Kraft fortbefteben, und Fruchte tragen, die von allen benjenigen, welche bas Land fennen, beneibet werben.

§. 4. Saupteinwendung gegen erbliche Communals Rechte. Befondere, durch eben diefe Rechte nothwendig werdende Legislation \*).

Die Haupteinwendung, welche gegen die Einführung erblicher unverfährbaren ausschließlichen Communal = Rechte gemacht wird, ift folgende.

Ein Mensch verläßt seine Commune, begiebt sich in eine andere vielleicht entfernte Provinz, läßt sich dort häuslich nieder, begründet eine Familie, und verfällt in Armuth. Die von ihm jest bewohnte Commune unterstützt ihn nicht, weil sie, auf den Grund der angegebenen Communal = Rechte, nur für ihre Communal = Angehörigen zu sorgen verpflichtet ist. Der mit einer Familie beladene Arme kann auch nicht, mit derselben, sich nach seiner Commune zurückbegeben, weil die Transportmittel ihm dazu sehlen.

Er hat also von seinen Communal-Rechten gar keinen Bortheil; und, davon, daß ausschließliche Communal-Rechte vorhanden sind, hat er hingegen den Nachtheil, daß er mit Frau und Kindern vor Hunger sterben, oder förmlich von Thür zu Thür betteln gehen muß.

Woraus man den Schluß zieht, daß es besser sei, wenn keine ausschließliche Communal = Rechte statt sinden, und wenn die Einbürgerung durch den bloßen Aufenthalt erworben und durch bloße Abwesenheit wieder aufgehoben wird.

Diesem Schlusse fügt man noch die Betrachtung hinzu: Es erscheine billig und angemessen, daß ein Mensch dem Orte angehöre, und im Nothfall von dem Orte unterstützt werde, welcher ihn, wahrscheinlich zur Zeit seiner tüchtigsten Arbeitssahre, aufnahm, und dem er seine Lebensträfte gewidmet hat.

<sup>\*)</sup> Nachträglich eingernat.

So überführend diefe ganze Einwendung zu sehn scheint, so unhaltbar bekundet sich diefelbe, wenn man sie näher beleuchtet. Einige zufällige Ausnahmen sind nicht die Regel, und eine verständige Gesetzebung kann unmöglich einige Nomaden – oder Bagabunden – Familien zur Grundlage sür die bürgerlichen Berhältnisse der ganzen ursprünglichen, bleibenden Familien – Masse eines bestimmten Ortes nehmen. Außerdem aber sind, neben den ausschließlichen Communals Rechten, mannigsaltige Mittel und Wege denkbar, wodurch theils senen einmal vorhandenen irrenden Familien zu helsen, theils ihrer Entstehung und dem daraus erwachsenden lebelt stande vorzubeugen wäre.

Was zuvörderst das Borbeugen anbetrifft, so müßte die Erlaubniß zur Berheirathung und häuslichen Niederlassung nur unter der Bedingung ertheilt werden, daß entweder der Nicht-Ortsbürger einen Communal = oder Bürgerschein vorzeigte, auf dessen Grund er, zu seder Zeit und unter allen Umständen, nach seiner herfünftlichen Commune zurücksehren könnte, im Nothfall auch von ihr unterstützt werden müßte, oder aber, daß er in dem Orte selbst, in dem er sich häuslich niederlassen wollte, die respectiven Heimathsrechte, mittelst der dafür zu erlegenden Gelbsumme oder sonstigen, die Gemeinde befriedigenden Leistungen für sich und seine Nachsommenschaft erworben hätte.

Wie ben ortefremben, ben außerburgerlichen Familien geholfen werben mußte, wurde sich nach ihren Umständen richten. Zwei Betrachtungen drangen sich in diesem Betreff zuerst auf.

Die eine ift nämlich, daß, wenn, trog ber Borbeugungs-Magregeln, noch Fälle ber Urt vorkommen, biefe boch nur felten, und durch außerordentliche Umftande herbeigeführt, wirklich vorkommen können.

Die andere Betrachtung aber ist, daß, wenn die Außers Communalarmen eben so zahlreich blieben, wie früher, weber biefe Urmen, noch ber Ort im Gangen genommen schlimmer baran sehn wurden.

Der Ort mußte vielmehr bei den erblichen Rechten beffer sahren, weil wenigstens das Schicksal der meisten Armen regularisit ware, und ihre, aus den allmälig angessammelten Fonds stefende Unterstützung nicht unmittelbar auf den Einwohnern lasten würde. Auch den außerheismathlichen Armen selbst würde es in einer Art besser ergeshen, weil die Einwohner, weniger durch die einheimischen belastet, sich geneigter zeigen würden, aus eigenen Mitteln verlassene Armen zu unterstützen. In einem Orte, wo keine erbliche Hemen zu unterstützen. In einem Orte, wo keine erbliche Hemen zu unterstützen. Ind im Grunde sämmtliche Armen heimathslos. Sie haben für sich nur das Interesse bes Augenblicks. Desto größer aber wird dieses Interesse setzeicht.

Dies waren die zwei vorläusigen Betrachtungen. In legislativer Beziehung muß man aber von der Unsicht ausgehen, daß die außerheimathlichen Urmen nach dem Orte, in dem sie heimathsrechte besigen, zurückbefördert, oder, wenn dies einstweilen nicht angeht, wenigstens von jenem Orte, in dem sie dermalen sich befinden, unterstützt werden. Auch hierin liegen keine wesentlichen Schwierigkeiten.

Die besfallfige Correspondenz zwischen zwei Communen im Lande fann um so leichter statt finden, indem UrmensSachen billigerweise portofrei durch die Posten befördert werben muffen.

Was die Rudfehr der Einzelnen und der Familien in die heimathliche Gemeinde anbetrifft, so könnte die zu machende Reise so lang und so schwierig sehn, daß die daraus erwachsenden Rosten in keinem Berhältnisse mit den Mitteln jener Gemeinde, wenn diese sie tragen sollte, siehen würden. Dem Uebelstande ließe sich aber vollkommen durch die einsache, auf Reciprocität gegründete Einrichtung vorbeugen, daß jede Zwischen-Gemeinde auf dem zurüczulegenden

Wege jur Beiterbeförderung ber heimtehrenden Samilien, ober Einzelnen, verpflichtet ware.

Unsehnlicher allerdings wurden diese Schwierigkeiten febn, wenn die fremden Armen einem andern, vielleicht in Binficht auf Einburgerungs-Erforderniffe gang abweichenben Staate angeborten, und noch mehr, wenn gwischen biefem Staate und bemjenigen, aus bem bie fremben Armen gu entfernen waren, andere Staaten, vielleicht Meere lagen. Für diefe lette Buflucht ber Saupteinwendung, welche ich bier befeitigen will, ift feboch auch eine Antwort: Go nehniet denn nicht jeden Abenteurer auf, der fich bei Gud niederlaffen mochte! Es ftebe, bei Euch, die Beftimmung feft, baß der fremde Ankömmling entweber bei Zeiten abgewiesen, ober bagu angehalten werbe, Ginburgerungs : und Communal-Rechte ju erwerben. In Unsehung ber Kalle, wo weber das Eine, noch das Andere ausführbar ift, so wie in Anse hung der unehelichen Geburten, bleibe es aber die Angele genheit und die Sorge, nicht ber Commune, in welcher ein folder Fall fich ereignet, fondern bes Staates felbft.

Uebrigens könnten, zwischen ben Staaten, eben so gut Bertrage beshalb, als Freizugigfeits:, Cartel: und anden Bertrage, zur Sprache gebracht und abgeschloffen werden.

Die schlagenbste Einwendung, welche sich gegen die erblichen unversährbaren ausschließlichen Communal=Rechte machen läßt, fällt also, bei der, als eine nothwendige Folge derselben, auch mit denselben, gleichzeitig einzusührenden Gesetzgebung, weg. Ich gestehe, daß diese Gesetzgebung, swie jene Rechte selbst, nicht so einsach, als ihre Abwesenscheit, sind. Ein Garten ist mannigsaltiger, als das seite Feld, ein Haus zusammengesetzter in seinen Räumen, als die ossene Straße, und der sür das Mahl ausgetragent Tisch bunter, als eine tadula rasa. Unch ist es leichter, die tadula rasa, die ossene Straße, das freie Feld, als den Garten, das Haus, den Tisch zu bestellen. Ein Kind

zerkört sein Spielzeng, und kann es nicht wiederherstellen, weil zur Berfertigung besselben Ueberlegung und Arbeit exforderlich sind, während zu seiner Bernichtung nur Ein Stoß gehört. Nicht weil eine Gesetzebung einfacher erscheint, als eine andere, ist sie der letztern vorzuziehen. Die Gesetzebung, welche den Borzug verdient, wenn sie auch tausendsach zusammengesetzer und schwieriger wäre, ist und bleibt diesenige, dem Geiste des Christenthums und dem väterlichen Willen Gottes am meisten entsprechende, welche die, durch Geburt brüderlich zusammen zu leben berussenen Menschen gesetzlich verbrüdert, und, wo möglich, das Schicksal sedes Einzelnen im Staate nicht dem blinden Hin zund Herwogen, theils der Umstände, theils des Gutdünkens, Preis giebt, vielmehr eines seden Wohlergehen bezweckt, erzielt und sichert.

## §. 5. Erbliche Rechte und Chriftenthum \*).

Die positiven Einrichtungen, und namentlich die erb= lichen Rechte, in der menschlichen Gesellschaft kann man von zwei gang verschiebenen Standpunkten aus betrachten.

Diejenigen, welche nachgebacht ju haben vermeinen, aber die gefellschaftliche Ordnung, in ihrem großen negartigen Zusammenhange, nicht erfaßt haben, wählen gewöhnlich ben Standpunft der angebornen menschlichen Gleichheit. — Werden wir mit gewissen Pergamenten in der Hand geboren? Was hat der Neugeborne schon für Dienste geleistet, daß ihm Borrechte in Bereitschaft gehalten werden? —

Selbst achtungswürdige Manner glauben, ben erblischen Rechten bas Christenthum entgegensetzen zu können, und meinen, daß es alle Unterschiede unter ben Menschen aufgehoben habe, oder noch ausheben musse. hierdurch aber beweisen sie, daß sie eben so wenig das Christenthum

<sup>\*)</sup> Rachträglich eingerückt.

in politischer Beziehung, als jene bie Bedingungen ber gesellschaftlichen Ordnung, begriffen haben.

Der Meffias mußte selbst aus dem königlichen Geblite bes Stammes David's entsprießen. St. Paulus nahm nicht Anstand, seine erblichen Rechte als römischer Bürger, Rechte, welche damals eine Art Abel waren, geltend zu machen. Auch schiedte er an Philemon dessen Stlaven Onesimus, obschon er für ihn bat und Bürgsschaft leistete, als Stlaven zuruck. (Paul. an Phil. 14—19.)

Die erblichen Rechte sind durch das Christenthum eben so wenig aufgehoben worden, als das Eigenthums. Recht, und die große Berschiedenheit des ererbten Bermögens und der angebornen Fähigkeiten: Genie, Talente, Berstand, sammt den körperlichen: Kraft, Geschicklichkeit, Gesundheit, u. s. w. Das Christenthum hob mit dem himmlischen Gesang an: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede aus Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen! (Luc. II, 14.) Wenn aber, wie es offenbar ist, erbliche Rechte zum Frieden auf Erden gehören, so gestattet auch das Christenthum die erblichen Rechte.

Nach den obwaltenden Berhältnissen zu urtheilen, würden die evangelischen Geistlichen erbliche Rechte, Adel, Rang und Würden, nur wenig achten. Sie besinden sich außerhalb derselben. Dagegen die päpstlichen Geistlichen um so mehr, da sie eine Hierarchie bilden. Diese Hierarchie endet aber außerhalb des Staats. Was also der päpstliche Geistliche dem Adel mehr zollt, würde dem Staats Dberhaupt abgehen, und der evangelische Geistliche würde sich mehr an das Staats Dberhaupt unmittelbar halten und anschließen.

Db diese Ansicht Anwendung finde, überlaffe ich ber Beobachtung solcher Männer, welche sie zu machen Gelegenheit haben.

Berhielte es sich aber wirklich alfo, dann wurde meine Bemerkung einen zweifachen Nugen haben tonnen:

Ein:

Einmal, den Wimsch einer größern Einheit der evangelischen Kirche in den Staaten, in welchen sie herrschend ist, zu befördern. Zweitens, bis eine solche Einheit erlangt ist, Einzelne, in verschiedenen Lebensverhältnissen, vielleicht zur heilfamen Besimmung zu bringen.

## Bierter Abschnitt.

Regelung auswärtiger Concurreng.

## \$ 1. Borerinnerung und Rudblid.

Gegen den, Alles verdampfenden Sprindelstrom der allgemeinen Concurrenz; gegen den, Alles mit Mismuth und Berderbtheit überziehenden Strom der, allgemein überzhand nehmenden kunstlichen Armuth, können also die zwei Hauptdämme errichtet werden: Erbliche Commus nalrechte, und geschlossene Corporationen, wo erbsliche Rechte nicht anwendbar sind.

Nachdem wir aber diese Grundansicht festgestellt haben, wollen wir zur nahern Unwendung auf die, in beiden vorisgen Theilen, dem vierten und zuerst dem dritten, aufgesbeckten Duellen der kunftlichen Urmuth schreiten.

Ich folge benfelben nur in ihren Hauptzügen, wie sie mir in Gebanken vorschweben, ohne das bereits Niedergesschriebene wieder durchzulesen, und ohne dasselbe Schritt für Schritt zu verfolgen, wozu ich die Zeit nicht habe, auch mir zu nehmen schwerlich entschließen könnte, wenn ich sie hätte. — Bleibe ich mir, troß dem hastigen Fortschreiben, consequent, so scheint wenigstens ein solcher Umstand sur die Consequenz meiner Gesammtansicht der künstlichen Urmuth zu sprechen. In dieser Rücksicht kann der gegenzwärtige Theil, so wie die solgenden, als Controlle für die vorigen gelten.

## §. 2. Runftlicher Sanbel.

#### Das Van - Lee - Tsching.

Die unbeschränkte Freiheit des auswärtigen Sandels haben wir als eine Hamptquelle der künftlichen Armuth bezeichnet. Davon haben wir, als Hauptgrund, seine Wandelbarkeit angegeben. Zett, wo wir in umsern Auseinandersetzungen weiter vorgerückt sind, könnten wir dem Waarenhandel noch den Handel mit fremden Staatspapieren hinzufügen. Darauf werden wir aber späterhin zurücktommen. Für sett bleiben wir bei der unbeschränkten Freiheit des Waarenhandels.

Es ist leicht einzusehen, daß eine solche Freiheit und die Corporationen zwei, mit einander in Widerspruch stehende Dinge sind.

Ein Mal sind sie es, weil sie auf einander widerfprechende Ansichten fußen. Dam aber sind sie es in den fie besonders begleitenden Umftanden selbst.

Geschlossene Corporationen bestehen für jeden Erwerb. Der eine Erwerb beruht aber auf einem auswärtigen Hambelszweig. Dieser Handelszweig fängt an zu sinken, und hört gänzlich auf. Was sollen nun diesenigen anfangen, welche davon lebten, wenn die übrigen Erwerbsquellen des Inlandes sie ausschließen? Sind alle Dämme zwischen In = und Ausland durchbrochen, so müssen sie es auch im Inlande sehn. Das Eine ist Folge des Andern.

Sandel mit dem Auslande bleibt jedoch immer in mancher Beziehung umentbehrlich. Allein dieser Sandel ist von zweierlei Art: Es giebt einen nothwendigen Sandel mit dem Auslande, und einen üppigen. Letterer ist mur ein künstlicher, speculativer Sandel; jener ein natürlicher. Der natürliche Sandel hat den Umtausch der Produkte zum Gegenstande, welche dem einen Lande sehlen und die das andere hervorbringt. Dieser ist so sicher, als alle menschiche

Dinge sind, und muß daher nicht bloß geduldet werden, sondern auch die angemessenen Bergünstigungen erhalten. Der künstliche Handel hingegen beruht nur auf Fabrikaten, auf Speculationen, die einem beständigen Wechsel unterworfen sind. Für diesen muß das strengste Van-Lee-Tsching bestehen, und er muß solche Auslagen tragen, daß er entweder aufhöre, oder daß der Staat durch den Ertrag in den Stand gesetzt werde, selbst bei wechselnden Umständen den Opfern desselben zu Hüsse zu kommen. Wenn eine Regierung der künstlichen Armuth Raum geben will, so ist es auch billig, daß sie dasur sorge.

## §. 3. Natarlicher Banbel.

Bom Getreibe insbefonbere.

In Unsehung des natürlichen Sandels, des Produkten-Umtausches zwischen verschiedenen Ländern, ware noch Bieles zu bemerken.

Einige Produkte tragen nur jur Unnehmlichkeit des Lebens bei; andere find für das Leben unentbehrlich. Bu ben letten gehört namentlich Getreibe.

Es versteht sich, daß Getreibe und die andern, jum Leben unentbehrlichen Produkte nicht eher nach dem Auslande ausgefahren werden durfen, als wenn das Inland damit reichlich versehen ift.

Keine Maßregel scheint aber besser und väterlicher dem Zwecke zu entsprechen, als diese: Eine jährliche, sich auf die mittleren Marktpreise gründende Getreidetage, und öffentliche Magazine, welche, nach der Tage, erössnet werden, wenn die Marktpreise sich um ein Bestimmtes über die Tage erheben, und, nach der Tage, wieder angefüllt werden, wenn die Marktpreise um ein Bestimmtes unter die Tage sallen. (Bergl. S. 104. §. 5.)

Diese einzige Maßregel wurde alle übrige über Getreide : Ein : und Aussuhr von selbst entbehrlich machen. Dam aber wurde eine solche Magregel, bei Mistwachs und andern Land-Calamitaten, der überall zugleich ausbrechenden fünstlichen Armuth zum Nothanker dienen, ober vielmehr dieselbe an dem Ausbruch selbst verhindern.

# §. 4. Einwendungen, und wieder ein Nota Bene!

Legislation und Industrie; Gesetze und Erwerbthätigleit; Sicherheit und Arbeit: diese zwei Dinge sind die beiden Angeln, um welche jeder Staat sich dreht, die zwei Fisse, womit er auf der Bahn der Zeit vorwärts wandelt. Ohne den einen Fuß kann er eben so wenig, als ohne den andern, sich aufrecht halten und den Weltweg mitsortsesen. Zur Sicherung, Vertheidigung der Legislation gegen das Ausland werden kostspielige Armeen gebildet und unterhalten. Und, sonderbar! Schriftsteller, Staatsmämm wollen, daß Industrie, der Willkühr des Auslandes bloßgestellt werde.

Denn, was ist Handelsfreiheit mit dem Auslande anders? Die Inconsequenz springt in die Augen. Dr von solchen Ansichten ausgehende Staat wäre einem Rint gleich, der, sich zum Rampse rüstend, nur an einen Schenkel die Beinschienen anlegen, den andern Schenkel aber nach lassen, und also, nur halb geharnischt, sich auß Rosschwingen und in den Ramps stürzen würde. Sollte der Staat ein Uchilleus unter den Staaten sehn, so könnte n sich auch an Peleus Sohne ein Beispiel nehmen.

Mo ist aber ber Staat, wird man mir entgegnen, der solche Ansichten hegt? Sehen wir nicht alle Tage die verschiedenen Staaten mit einander Handelsverträge abschließen? Wo sind die Gränzen, welche nicht mit Zollämtem bespieckt und mit Heeren von Mauthbeamten besetzt waren?— Desto besser, wenn Alles in der Welt so steht und geht, wie es soll! Habe ich denn irgendwo gesagt, daß ich einzelne Staaten belehren oder tadeln wolle? Habe ich nicht

vielmehr, wiederholtenmals, bestimmt erklärt, daß ich nur mit Ansichten zu thun habe? Wollte Gott, daß die künstliche Armuth selbst gar nicht existirte, daß die kabula rasa nur Don Duizote's Walkmühle, und die Finanzmänner, gegen die seinigen gehalten, wirkliche Zauberer wären! Wollte Gott, daß wo ich reißende Duellen künstlicher Armuth zu erblicken glaube, nur nütliche, wohlthätige Veranstaltungen in der Wirklichseit vorhanden sehn möchten! Ich stelle nur Ansichten auf, welche mir der allgemeinen Wohlsahrt angemessen zu sehn scheinen. Findet sich die allgemeine Wohlsahrt bereits vollständig begründet, so könen meine Ansichten mit der Menge der staatswissenschaftzlichen Werke auf sich beruhen,

Da ich keinen einzelnen Staat zum Ziel meiner Betrachtungen nehme, nicht einmal indirect mir die entferntesten Unspielungen auf die einzelnen Staaten erlaube, und nur den Zeitgeist im Allgemeinen, nur die, in Schrifftellern oder in den täglichen Leußerungen, vorkommenden Meinungen bestreite, so lasse ich alle Anwendung bei Seite. Wer die Unwendung macht, muß daher billig allein dafür verantwortlich sehn; weil sie von ihm allein herrührt. Nur mit Unsichten will ich zu thun haben, und nur gegen Ansichten ziehe ich zu Felde. Bei der Ansicht, daß der Berkehr zwischen Bölkern und Individuen nie zu frei sehn könne, mussen, wenigstens vor den Verkündigern dieser Lehre, auch die Gedanken zollfrei sehn.

## §. 5. Sanbeleverträge.

Dies vorausgesetzt, habe ich zu dem, was der Lefer mir so eben zu entgegnen beliebte, zwei Bemerkungen zu machen.

Die erste betrifft die Handelsverträge. Diese können einen boppelten Zweck haben. Einmal können sie die Feststeung der Handelsverhältniffe überhaupt: Schifffahrt, Handelsftragen, Befugnisse der Consuln, Transitangaben, 2c.

jum Zwede haben. Solche Handelsverträge sind, in Bezug auf die industrielle Seite der Staaten, wahre Friedensverträge, und nur der Eintheilung wegen erwähne ich derfelben hier. Für's Zweite können die Handelsverträge eine gegenseitige Ermäßigung der Ein= und Aussuhrabgaben zum Zwede haben, und solche Berträge sind, ihrem Wesen nach, so sehr von jenen verschieden, daß sie billigerweise einen ganz andern Namen erhalten sollten.

Reber Staat, baben wir geseben, gebt, wie jeber einzelne Menich, auf zwei Rugen, von benen, ber eine: Legislation, ber andere: Erwerb, beifen. Zwei Staaten also, welche in ihrer Souverainität, in ihrer Legislation getrennt bleiben, aber, in Ansehung des Erwerbes, bas Van-Lee-Tsching zwischen einander dem flachen Boden gleich machen, und sowohl für bas Inland, als gegen bas Ausland, Alles unter fich gleich ftellen, versuchen es, wie zwei Menschen, welche, bicht neben einandergerudt, die zwei in Berührung tommenden Suffe, den rechten bes einen und ben linken bes andern, so zusammen binden, daß beide Fage nur noch Ginen gemeinschaftlichen Doppel-Ruf gwis ichen den zwei andern freigebliebenen porftellen, und beibe vollkommen gleiche Bewegungen bei jedem Schritte machen . muffen. Daß fo ein dreibeiniger Mensch nicht febr bequem lange Spaziergange machen konne, braucht wohl Sandelsverträge, gegenseitige . nicht erinnert zu werben. Ermäßigung ber Bollabgabe, mogen felten fo vollftandig seyn, wie die unbedingte Anwendung biefes Bergleichs es vorausseten wurde; allein etwas Dreibeinichtes liegt immer barin.

Ich table es nicht. Es mag bisweilen angemeffen, vortheilhaft, oder gar nothwendig seyn. Ich bemühe mich mur, das Werhätmiß zu stellen, wie es ist. Doch wurde ich mir mur alsbann ben Suß gern binden lassen, wenn ich zu schwach, um allein zu gehen, oder bei Weitem ber Stärkere ware. Wie kann ich meiner kunftlichen Urmuth zu

Suffe ellen, wenn gerade ber Buf, mit dem ich fpringen muß, mir gebunden ift?

Wem Handelsverträge nicht durch besondere Umstände und Dertlichkeiten erheischt werden, so setzen sie zwar voraus, daß ein Van-Lee-Tsching da war, daß man aber dasselbe gern aushebt. Nicht aus innern Gründen wurde dasselbe umterhalten, sondern nur als nothwendige, lästige Repressalie. Solche Handelsverträge, wenn man dergleichen schlösse, würden also den, von mir dem Zeitgeiste gemachten Vorwurfrechtsertigen. So viel, so weit es aussührbar ist: Handelsserträgen.

#### § 6. Eigentlicher 3med ber Mauthen.

Van-Lee-Tsching ift in Ansehung der Industrie in einem Staate bas, was seine bewaffnete Macht in Ansehung der Legislation ift.

Die bewaffnete Macht ist für den Staat kosispielig, ohne ihm etwas einzubringen. Nur in Rriegszeiten verlangt man etwa von ihr, daß sie, wo möglich, Eroberungen im Auslande mache und Contributionen einziehe. In Friedenszeiten aber gewährt sie dem Staate nur politische Sicherheit und Ruhe. Mehr erwartet man von ihr nicht, und das ist auch schon genug, schon unendlich viel, wenn sie den Zweck erfüllt.

Die Bestimmung des Mauth-Heeres auf der Gräuze müßte eben so, als erfüllt, angesehen werden, wenn es die inländische Industrie gegen unbefugte Ein: und Aussuhr sichert. Mehr, dem Zwecke nach, müßte von ihm nicht verlangt werden. Was seine Exhaltung kostet, könnte füglich als eine, eben so nothwendige Staatsausgabe angesehen werden, wie die Erhaltung der bewassneten Macht. Da diese nichts einbringt, so braucht auch sene nichts einzubringen.

§. 7. Sie follen als Sppomodlion der Baage gwifchen Aus, und Inland bienen.

Der Staat ist eine große, auf eine weite Landsläche vertheilte Familie. Diese Familie muß in doppelter himsicht gegen das Ausland bewacht werden, weil das Ausland ihre Existenz auf eine zweisache Weise bedroht, und zwar: In Aussehung ihrer Selbstständigkeit, oder ihrer Legislation, und: In Ausehung ihres Unterhalts, oder ihrer Industrie. Daher Douaniers, daher Soldaten.

Diese große Familie bedarf außerdem einer Berwaltung. Daher die übrigen Officianten aller Arten.

Es ift nun ganz in der Ordnung, daß jedes Mitglied der großen Staatsfamilie, nach Maßgabe seiner Mittel, zum Unterhalte aller diesen öffentlichen Diener das Seinige beitrage; und je allgemeiner, je gleichmäßiger, nach Maßzgabe der respectiven Mittel eines jeden Staatsmitgliedes, die Erhebung der Beiträge statt sindet, deswangemefsener erscheint dieselbe.

Die Ein = und Aussuhr der Waaren auf der Gränze kann nicht immer gänzlich erlaubt, auch nicht immer gänzlich untersagt sehn. Zwischen Prohibition und gänzlicher Freisheit giebt es ein Mittelding: Der Zoll.

Der Zoll müßte daher, nur als eine gemilderte oder gesteigerte Prohibition, angesehen werden, und keine andre Bestimmung haben, als die zweisache: Ein Mal, den Preis der ausländischen Waaren so zu erhöhen, daß selbige die inländische Production nicht unterdrücken könnten. Zweitens, durch den hierdurch erhaltenen Ertrag die, für das Ausland bestimmten Gegenstände, bei ihrer Aussuhr, falls die Nachfrage nach denselben, im Auslande, sich vermindern sollte, wie in England, durch Prämien, im Preise so herunter zu seglich unterdrückt würde.

Das ift gang biefelbe Zaktit, als bei bem, bereits (S. 104. §. 5.) in Anregung gebrachten öffentlichen Rom-

magagin und ber jährlichen Getreibetage. Durch diese Maßregel wurden die Preise des albumen sich gleich bleiben. Miso wurde die Arbeit auch immer den Mann ernähren, und die vom Auslande herübersließende Duelle der fünstlichen Armuth gestopft sehn.

#### §. 8. Reben-Unficht wird gur Saupt: Unficht.

Allein, bei ber Erhaltung ber Granzölle und bei Seststellung ber Zolltarife, scheint diese Ansicht, welche die natürliche ist, oft zur secundaren geworden zu sehn, oft ganz im Hintergrunde zu stehn, oft ganz und gar vor einer andern zu weichen.

Diese andere Unsicht ist nämlich die, zugleich mit dem Boll, indirecte Steuern, zu Gunften der Staatskassen und zur Bermehrung der Staatseinnahme, zu erheben.

Das führt uns barauf, von einigen, das Finanzwesen betreffenden Berwaltungszweigen zu sprechen, und zwar, außer den Staatspapieren, worauf wir uns schon vorsbehalten hatten später zurüdzukommen, zuvörderft von den indirecten Steuern.

Haben wir diese Betrachtungen hinter uns, so nähern wir uns wieder mehr den staatsbürgerlichen Berhältnissen der Bevölkerung, dem Corporationswesen, der Seyn-Concurrenz, dem standesmäßigen Unterricht der Jugend, und überhaupt der Anwendung dessen, was das Individualiserungssystem zu erfordern scheint.

Fünfter Abschnitt.

## Indirecte Steuern.

# §. 1. Untergefchobener 3med.

Die Staatswirthschaft bietet eine abnliche Erscheinung, wie Aufklärung und Philosophie.

Mittelgeift und Mittelkemtniffe in ber Philosophie Soberer Geift und tieferes Cin= ffibren jum Unglauben. bringen in bas große Problem, welches bem Gefühl und bem Sehn jum Grunde liegt, führen jum Glauben gurud. Das ift langst gefagt worben, und wird täglich burch neue Der bobere Geift beschreibt die Erfahrungen bestätigt. gange Ellipfe, auf beren Salfte ber Mittelgeift, bem es an Stoff und Schwung fehlt, fich verliert oder steben bleibt. Die großen gewichtigen Weltforper bes Somenfoftems vollenden ihre elliptische Bahn ohne bedeutende Schwankungen, und werben von ber Sonne gleichmäßig erleuchtet und erwarmt. Die fernlosen, bampfartigen Cometen icheinen sich in dieselbe sturzen zu wollen, und werden in die fernsten Metherraume purudgefdleubert, wo fie, in ber 3n= differenz-Region zwischen unferm und den andern Beltgebauben schwebend und schwanfend, eine gang andere, eben fo excentrische Richtung erbalten.

So die Mittelgeister, und so die gewöhnlichen Finang= und Kassenmanner. Sie find, in ihrem Fache, die frango= sischen Encyclopabisten des vorigen Jahrhunderts, und Adam Smith ift ihr Lode.

Der vollkommme Finanzmann ift l'homme introuvable. Bu keinem Zweige ber Berwaltung gehört vielleicht ein so philosophischer Kopf, als zu dem Finanzsache. Er muß das Ganze von dem erhadensten Standpunkt aus übersehen, und doch zugleich sich in die geringsten Details einlassen können und wirklich einlassen. Ein Mann, der die kleinsten Berhältnisse zu fassen und zu würdigen versteht, zugleich aber ein philosophischer Kopf ist, gehört zu den seltensten genialen Erscheinungen. Wie viele Männer, die den kleinen Dienst vortressich verstehen, und die höhern Staatsverhältnisse nur so erbliden, wie dersenige, der, bei überzogenem Himmel, das Blaue zu sehen glaubt! Wie viele Ränner, welche große Angelegenheiten schief beurtheilen und verderben, weil die Sonnenstrahlen ihres guinzenden Berstandes von der

Moltenschicht bes überzogenen himmels, von der Details= Erufte dieser Angelegenheiten zurüchrallen, und nicht bis auf die Erde, bis auf den festen Boden durchdringen.

Unter den trouvablen Kinangmannern finden fich deren genug, welche bie allerfleinsten Details zusammentragen und große Ubbirmeifter find. Allein bobere Staatsansichten geben ihnen verhaltnifmäßig ab. Wenn fie bas Raffenwefen überfeben, glauben fie, ben Staat ju überfeben; weim fie bie erforderlichen Summen beifammen baben, glauben fie, ihre Befimmung fei erfüllt. Bugleich muß man nicht vergeffen, daß, die Summen jusammengubringen, feine leichte Aufgabe ift, besonders, wenn man nicht offen gu Werke geben will ober kann, und seine Zuflucht zu ben verftedten inbirecten Steuern nehmen muß. Rubre uns nicht in Berfuchung! fagt bas beilige Gebet. Das bebeutet auch: Gieb uns nicht Gelegenheit! Denn Gelegenheit allein ist schon Berfuchung. Berfuchung ber Gelegenheit ift um fo größer, als fie, ohne die Gelegenheit felbst, und por berselben icon, vorbanden ist. Das ift der ungludliche Kall, in welchem bie Finangmanner fich befinden. Es ift baber nicht zu verwundern, wenn die trouvablen Manner bisweilen die Ein = und Ausfuhrabgaben nur als eine gewöhnliche Staatseinnahme ansehen. Sie ergreifen eine bequeme Gelegenheit, um, gegenwartig, ju ben erforberlichen Summen ju fommen. Dabei aber wird leider ber ngturliche, ber mabre, ber wohlthatige Bwed bes Van-Lee-Tsching verfehlt.

§. 2. Wer alfo zur Unterftutung ber kunftlichen Urmuth verpflichtet ift.

Der Zweck bes Van-Lee-Tuching, bes Bolles, ift Sicherfiellung bes inlänbischen Erwerbs, bes gemeinen, täglichen albumen.

Wollen aber die Finangmanner ben Boll von feiner naturlichen Bestimmung abwenden; wollen diefelben den

Bollertrag jum Staatsschate schlagen und ju den allgemeisnen Staatsausgaben ohne Unterschied verwenden; mit einem Worte, wollen sie der kunklichen Armuth, ich sage nicht bloß freien Spielraum lassen, sondern dieselbe sogar befördern und hervorrusen, so muß anch die Staatskasse der kunklichen Armuth ju Huse kommen. Da die Staatskasse den Zollertrag, welcher zur Borbeugung der kunklichen Armuth bestimmt werden sollte, eingezogen hat, so ist es Unrecht, wenn die Armen-Borsteher, oder die kunkliche Armuth selbst, von Thür zu Thür, mit slehender Miene, wandern, und wenn die einzelnen Staatsbürger, und zwar in der Regel nicht die bemitteltsten, sich für die künstliche Armuth ausopfern mussen.

Daß die Finanzmänner, bei dem doch nichts weniger als unbilligen Anmuthen, die Hände hoch zusammenschlagen möchten, weiß ich sehr wohl, ohne daß sie sich diese Mühe geben. Eine Inconsequenz, wie jeder Fehler, zieht immer andere nach sich.

# §. 3. Andere Inconfequengen und beren haufige Folgen.

Nicht bloß die Inconsequenz, daß der einzelne Staatsburger durch die kunstliche Armuth belastet wird, hat die Unsicht zur Folge, daß der Bollertrag, wie jede andere Staatseinahme, der Staatskaffe zugehöre, sondern auch eine unvermeibliche Inconsequenz bei allen Satzungen der Bolltarise.

Woran soll man, bei Bestimmung berfelben, sich halten, wenn man die Grundregel verlassen hat? Die Grundregel ist dieselbe, wie für die Getreibetage. Und, wie die Getreibetage, nach der oben aufgestellten Unsicht, alle Jahre erneuert werden muß, so mußten auch alle Jahre die Zolltarise revidirt und abgeändert werden. Hat man aber diese Grundregel aus den Augen verloren, was bleibt zur Richtschmur übrig? Regociationen mit dem Auslande,

auf eine lange Reihe von Jahren bindende Sandelsverträge, bann Gutbunten und Willfahrlichteit.

#### 5. 4. Bie indirecte Steuern boch birecte find.

Was sind in der That die indirecten Steuern, die Bollabgaben überhaupt, wenn sie zum Benesiz des Staats-schatzes erhoben werden? Nicht der Kausmann bezahlt sie, sondern der Consument, welcher die theuern Waaren vom Kausmann erhalt.

"Wir haben, fagt bas Edinburgh Review, Steuer nauf alles, was in ben Mund geht, ober ben Rorper "bebedt, ober mas ber Rug betritt; Steuern auf alles, mas nangenehm zu boren, zu feben, zu fublen, zu riechen und zu "fcmeden ift; Steuern auf Barme, Licht und Bewegung; "Steuern auf alles, mas in ber Erbe, ober in ben "Gemäffern unter ber Erbe ift; Steuern auf alles, mas "vom Auslande fommt ober in der Beimath wachft; "Steuern auf bas robe Material, und auf jeben, burch die "menschliche Induftrie bingugefügten neuen Werth; Steuern "auf die Sauce, womit ber reiche Mann fich ben Appetit "verdirbt, und auf die Arzenei, die ihn wieder berftellt; 3, Steuern auf ben Bermelin, ber ben Richter fcmudt, und nauf ben Strick, mit bem ber Delinquent aufgeknupft "wird; Steuern auf die Sargnagel und auf die Banber 2, der Braut; wir mogen ju Bette ober bei Tifche febn, "fteben ober liegen — überall Steuern. Der Rnabe "peitscht seinen besteuerten Rreifel, ber bartlofe Zungling "bandigt fein besteuertes Pferd mit einem besteuerten Zugel "auf einer besteuerten Landstrafe, und ber sterbende Engplander gießt feine, mit 7 p. Ct. befteuerte Medicin in "einen mit 22 p. Ct. besteuerten Löffel, macht fein Tefta-"ment auf einem 8 Pfd. St. theuern Stempelbogen, und "flirbt in den Urmen feines Upotheters, ber fur bas Privi= "legium, ibn ju tobten, 100 Pfb. St. Licenz bezahlt bat. "Seine gange hinterlaffenschaft wird fobann mit 2 bis

"Probatum seines Testaments, werden hohe Sporteln für das "Probatum seines Testaments, werden hohe Sporteln für "das Begrähniß unter dem Altar verlangt. Seine Tugen= "den werden für die Nachwelt auf besteuerten Marmor "geschrieben, und er ist zu seinen Bätern gegangen, um "feine Steuern mehr zu zahlen."

Der Pfiss dabei ist, daß durch Bertheilung auf taussenderlei Bedürsnisse und beständig wiederkehrende Gelegensheiten große Summen ummerklich werden, und daß daher der Consument glauben soll, nur den wirklichen Preis der Waare zu bezahlen, während der, gewöhnlich unbekannte Ueberschuß, und die daraus, durch Abdiren der einzelnen Fälle, zusammengesegten, beabsichtigten großen Summen nicht minder in die öffentlichen Rassen sließen.

### §. 5. Die babei, gegen bie Armuth fatt finbenbe Ungerechtigfeit.

Daß bie, ben indirecten Steuern zugethanen Kinangmanner diese Grunde nicht zugeben, und andere auffinden werden, läßt fich erwarten. — Wenn einmal Boll erboben werden foll, fo erfcheint es zwedmäßig, bag ber Staat jugleich die, ihm unentbehrlichen Revennen zugleich erhebe, weil es nur Ein Thun ift. Werm der Einzelne schon Geld auszugeben entschlossen ift, so ift bies ber paffenbfte Beitpunkt, um von ihm die Quote bes Staates abzufordern. Die Ablieferung geschiebt seinerseits um so williger, als er, da er die Bolltarise nicht studirt, und sich noch weniger das Besondere berechnet, diese Quote nicht kemt, und oft kaum ahnet. Nicht ju gebenken, daß, durch die indirecten Steuern, bet Staat einen Theil feiner Revenuen praenumerando einkassirt, weil der Raufmann en gros den Boll ber noch nicht verfauften ABaaren erlegt, so find folche Revenuen ficher, und fein Staatsburger fann benselben ausweichen, ba dieselben ibn bis an die Baut, bis in den

Magen erreichen. — Gerade bei diesen empfindlichen Stellen habe ich meine Finanzmänner erwartet.

Sat ber Arme nicht Magen und Saut, wie ber Reiche, und find Staatsabgaben zweitmäßig und billig angeordnet, wenn sie, für dieselben Bedürfnisse, von dem Reichsten nicht mehr verlangen, als von dem Aermsten?

Das scheint mir um so ungerechter zu sehn, als gerade bie Aermsten immer ben Ausschuß, bas Schlechteste, bekom= men, bas boch nicht weniger ben Boll trägt als bas Beste.

Wenn ein kleiner Beamter ein Glas wohlfeilen Wein zur Erhaltung seiner Gesundheit trinkt, oder, wenn einmal der Arzt dem kranken Arbeiter, der sonst im ganzen Jahre keinen Wein sieht, eine Flasche zur Stärkung verordnet, erscheint es denn angemessen, daß, diese kümmerlich lebenden Leute dem Staate, neben dem wirklichen Preise, eben so viel dafür bezahlen müssen, als der vornehm besoldete Beamte, der große Banquier und Rausmann, der Rentier und überhaupt der Reiche, welcher an üppig besetzen Taseln, bei prunkenden Schmausereien, und eitlen Festivitäten, die feinsten Weine genießt, und zum Theil selbst mit dem Boll-Ertrage den Auswand macht?

Die Staaten haben jett überhaupt zweierlei Bedürsniffe. Einmal muffen fie ihre currenten Ausgaben bestreiten. Dann muffen fie ihre Schulden allmälig abtragen und unterbessen bie Zinsen bavon bezahlen.

Warum sind aber diese Schulden gemacht worden? Ein Theil des im Staate vorhandenen Eigenthums ist aufgeopfert worden, um den andern zu retten. Aber der Arme hat kein Eigenthum, und die Schulden sind daher nicht seinetwegen gemacht worden. Auch war es die Armuth nicht, welche den habsüchtigen Feind anlockte. Der Ertrag der indirecten Steuern dient indessen nicht weniger zur Bezahlung der, vom Staate contrahirten Schulden und ihrer Zinsen, als zur Bestreitung der currenten Ausgaben.

Wie vertragen fich alfo bie indirecten Steuern mit der Billigkeit gegen denjenigen, der kein Eigenthum besitht?

Wenn die Armensachen stempelfrei sind, so schiene es auch consequent, daß das albumen und tegumen des Armen auch steuerfrei ware. Zeder Kausmann und jeder Bicmalienhändler müßte also zwei Läden haben, einen mit unbesteuerten Sachen sür Arme, und einen mit besteuerten sür Bemittelts. Ist aber der Borschlag lächerlich, so mußentweder ein ganzer Theil der indirecten Steuern nichtbestehen, oder, in der angeblich liberalen Zeit, eben so gut, als in den frühern, der Satz wahr bleiben: "— Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat." (Matth. XIII, 12. und XXV, 29.)

#### 4. 6. Directe Steuern.

Was die Sicherstellung der Staatsrevenüen anbetrifft, sollten dem directe Auslagen, Bermögens: und Einstommens: Steuern nicht eben so, ober vielmehr noch sicherer sehn? Man besürchtet salsche Angaben. Rann man denn besser die Contrebande hemmen? Wäre der Zoll nur das, was ich sage, so würde auch der Zoll niedriger stehen, die Bersuchung der Spekulanten, den Abgaben zu entgehen, geringer sehn, die Bestechungen der Donaniers seltener vorstommen, und die Bersolgung der Contrebande weniger kosten.

Sollten birecte Steuern, wonach ein jeder, nach Maßgabe ber Wohlfahrt, welche ber Staat ihm gewährt, auch zur Erhaltung des Staates beitragen würde, mit unrichtigen Angaben auch zu lämpfen haben, so würden sie nicht bedeutender sehn, als bei den indirecten Steuern, und bei Weitem weniger Umstände machen und Kosten verurssachen, als bei jenen. — Sie würden, wendet man mir ein, bei den Einzelnen mit Ihren Bermögens: und Einzelnemen: Steuern gut ankommen! — Also geben Sie doch

ver indirecten Abgaben den Borzug vor den directen, weil diese direct und jene indirect, weil diese offen, und jene versteckt find!

Sollte es aber denn schon so weit mit den Wölfern gekommen sehn, daß der gerade Weg für sie nicht mehr der beste ware?

Vermögen, wie Leben, das habe ich bereits dargethan, verdanken wir dem Staate. Des Staates Nießbraucher sind wir nur. Alles, was wir sind und was wir besissen; sind wir ihm schuldig. Hätte es denn die Unabhängigkeitswuth der neuern Zeiten schon so weit gedracht, daß der Keine, billige, schuldigste Zins dem Staate versagt werden sollte? Werden die Bölker auf der einen Seite, so psichtwergessend, und bleiben sie auf der andern, so einfältig, daß man mit ihnen nicht anders mehr, als durch Taschensspielerkünste, fertig werden kann? Fern sei von mir der traurige Gedanke! So glauben aber die Finanzs und Kassenmänner den Bölkern die Cour zu machen, und machen ihnen beleidigende Complimente.

Bielleicht sind es bisweilen auch nur kurzsichtige Allie geleien der Finanz und Kassemanner, welche in ihren Berlegenheiten das erste Rettungsmittel ergreisen, das shnen die verschrerische Gelegenheit darbietet. Doch bleibt es immer traurig, daß man kaum einen Zweig der neuen staatswirthschaftlichen Shsteme berühren kann, ohne auf wesentliche, mit dem überall durchdringenden revolutionairen Prinzip sidereinstimmende Umkehrungen der mauurschen Ordnung ber Dinge zu stossen.

## 5.7. Borfichtsmaßregeln in profaticher Dichtung.

Indem ich diefen letten Sat niederfchreibe, erhalte

"Weiner schwierigen und muhevollen Stellung befindlichen "Männern bisweilen bart erscheinen burfte, fo wollen Wir

3,3dech in Gnaden felbige nur Ihrem, nicht in Zweifel gu

"Bertrauens zu geben, so foll Ihnen eine Gelegenheit "Bemährt werden, die Ausführbarkeit Ihrer Ansichten selbft "zu versuchen."

"Balls Sie zur Annahme sich geneigt sinden, stellen "Wir Sie an die Spige einer Provinz, welche, nach "erfolgter Erklärung Ihrer Seits, Ihnen namhaft gemacht "werden soll. Dieselbe hat Unsern gerechten Born auf "ssich geladen, und sie soll zur Strafe eben das Regie"rungssphiem erhalten, das sie verlangt, und das mit dem "Ihrigen zusammenstimmt."

"Sie haben daber die Proving gang nach Ihren "Grundsätzen zu regieren, und sollte der Erfolg ein anderer, "als der erwartete, sehn, so soll auch dieselbe wieder in "Gnaden aufgenommen werden, Sie aber in der ehren "vollen Stellung so lange verbleiben, wie Sie wollen, und "einer nicht minder ehrenvollen Entlassung versichert sehn, "wenn Sie, nach vollständiger Einrichtung und Zufrieden "stellung der Proving, sich zurückzuziehen und im Ruhestand "zu leben wünschen."

Der Leser wird es auch wohl geneigtest erlauben, wenn ich meine unterthänigste bankbarlichste Antwort concipirend gleich hieherselse.

"Die Allergnäbigste Aufforderung, wegen Berwaltung "ber zu ftrafenden Provinz, habe ich mit allerunteribe-"nigster Dantbarteit zu erhalten die überraschend hohe Ehre "gehabt."

"Bor allen Dingen muß ich für die erwiesene Nach"ssicht tief ehrerbietigst danken, obgleich, bei der mir ange"bornen Aufrichtigkeit, ich doch sehr emfernt din, irgend "jemanden persönlich nahe kommen zu wollen, am allerwe"nigsten irgend einer Behörde, da ich selbst, wider alle "moderne Ansichten, mich nicht schue, den Grundsas auf"jufiellen, daß fammtliche Staatsbürger nur Riefbraucher "des Staates find."

"Da ich die zu strafende Provinz nicht kenne, so "bin ich außer Stande, zu beurtheilen, ob das von mir "aufgestellte Regierungssystem ihr angemessen sehn dürste; "widrigenfalls besagtes Regierungssystem ihr wirklich auch "nur zur Strafe gereichen würde."

"Ges drängen sich mir befonders zwei Fragen auf: Ift spie Provinz mit den ihr etwa ertheilten administrativen "Formen nicht zufrieden, und verlangt sie die Beibehaltung "der früheren? oder: Berlangt jene Provinz die Ab"schaffung des Alten, und die Einführung neuer Berwal"tungs-Formen? Bevor ich einen Entschluß sassen könnte,
"würde ich die vorläusige Belehrung sür unumgänglich
"halten, in wie sern die von mir vorgeschlagenen admini"strativen Formen, als gänzlich neu sür die Provinz, oder
"nur als eine Wiederherstellung der geläuterten geschichtli"chen anzusehen wären. Im letztern Fall würde ich woht
"sehr entbehrlich sehn; im erstern, den ich beinahe als den
"vorhandenen voraussetzen zu müssen glaube, erlaube ich
"mir ehrsurchtsvoll eine Erklärung abzugeben."

"Es hat ein großer Regent gesagt, daß: Wenn er zeine seiner Provinzen bestrasen wollte, so würde er sie zwinch Philosophen regieren lassen. Sollte mir das Allerzhöckste Amerbieten auf dem Grunde einer ähnlichen Ansicht zu Theil geworden sehn, so dürste hierbei wohl ein Risportiandnis odwalten, da jener große Regent wahrscheinlich zhoch nur Neuerungs-Philosophen im Sinne haben mochte, mit denen ich mir aber beinahe keiner Gemeinschaft bewustrzien, als in so fern die Rechtsertigung des Alten, wenn zes Wohlsahrt und Sicherheit eben so gut als das Neue zheiweckt, auch zur Zeit eine Neuerung ist. Zum Besagzsür diese vielleicht nicht überstüssige Erklärung meiner zu Seits, bitte ich um die Allerguädigste Erlaubnis Ew. x.

"bas gegenwärtige Wert in tieffter Gererbienung zu Füßen

"Sollte bennoch ber ehrenvolle Beruf, ber an mich zergangen, nicht zurückgenommen werden, so würde mir zie lleberzeugung, etwas Gutes für die Provinz zu stiften, zie Annahme besselben gewissermaßen zur Pflicht machen. Allein ich habe keine Hosstung, daß es mir vom Himmel zwergönnt wäre, mein Werk zu vollenden, wozu eine Reihe zwon Jahren gehören würde, die einem betrübten, ergrauenzben Mann schwerlich beschieden sind."

"Die ersten Jahre würde ich keine Beränderung vor"nehmen, und Alles, wo möglich, auf demselben Fuße lassen,
"bis ich sämmtliche Berhältnisse genau erforscht hätte. Erst
"nachdem ich selbst hiermit im Rlaren zu sehn glaubte,
"würde ich zur Einführung meiner Maßregeln schreiten, und
"diese, bevor sie in volle Wirksamkeit treten sollten, so
"langsam, so unmerklich vorbereiten, daß vielleicht ein Men"schenalter darauf gehen müßte. Denn Berstören geht
"schnell, aber sestes Errichten langsam; und dassenige, was
"ein einziger Tag zu vernichten vermochte, wird vielleicht
"ein ganzes Jahrhundert zu seiner zweckmäßigen Herstellung
"erfordern. Also kann ich die Berwirklichung dessen, was ich
"vorschlage, weber erleben, noch weniger selber zu Stande
"bringen, und früh oder hät müßten andere Männer die
"Bösung der Aufgabe übernehmen."

"Schließlich glaube ich auch noch allerunterthänigst "bemerken zu bürfen, daß, was den Wunsch anbetrifft, "meine Unsicht durch Wersuche geprüft zu sehen, ihre Anzwendbarkeit sich schon längst vor meinen eigenen Augen, "und zwar auf die befriedigendste Weise bestätigt hat. In "meinem früheren Leben ist mir nämlich das Glack "geworden, eine Reihe von Jahren in einem kleinen Staate "zu verleben, dessen immere Einrichtung zwar die setzt eben "ber Proving, in Gereichen sollieben ist, als mir der Name "der Proving, in der ich regteren sollte, wohl immer bleiben

;wird, in bem aber Religion, Sittlichkeit, Freiheit, Mohl-"fahrt, Anbanglichfeit an bas erhabene Staatsoberhaupt, "Singebung fur bas Baterland, fo allgemein und in fol-3,chem Grade berrichen, daß mir in Europa fein Land "bekannt ift, dem ich in diefen wichtigen Beziehungen den "Borzug geben konnte. Rein Land, mehr als eben diefes, nin bem Staatsumwalzungen nie die Regierungsform "anderten, wurde fich in der Lage einer bestraften Proving "befinden, wenn ihm die heutigen Berfaffungs : Grundfage "aufgebrungen werben follten. Seiner taufendiabrigen. Jangfam, aber fortwährend fich entwickelnden, mit ben "Beburfniffen und ber Civilisation gleichen Schritt haltenben "Berfaffung, glaube ich besonders, ba übrigens die natur-"lichen Sulfequellen beffelben zu den mittelmäßigften gehören, niene Borguge wefentlich juschreiben ju muffen, und diese "Berfaffung ift es auch, wie Em. zc. ich nicht verhehlen zu "durfen glaube, aus der ich den besten Theil der von mir naufgestellten Unfichten, namentlich aber die erblichen "burgerlichen Rechte hergenommen habe, weshalb ich "diefelben, wenigstens ba, wo Civilifation und Bedurfniffe sentaegen kommen murden, fur binreichend erprobt balten "barf."

"Ich könnte demnach um so weniger die Verwaltung "einer zu strafenden Provinz übernehmen wollen, als—"außer dem Wiedersehen des liebenden geliebten Sohnes!
"und der gottgnädigen Erhaltung dessen, was ich noch "besitze — mir, für meine trauernde kurze Zukunst, wenig wünschen übrig bleibt."

"Auf die Allergnätigst an mich erlassen, nicht minder "Em. zc. in Allerhöchst-Deroselben erhabenster Standeswürde, "als mich in meiner bescheidenen, buntelen Stellung ehrende "hohe Aufforderung, erlaube ich mir daher nur den innig"sten allerunterthänigsten Dank in pflichtschuldigster Ehrer"bietung abzustatten."

Diefer Entschluß, bente ich, wird ben Lefer nicht

überraschen, der im Obigen (Seite 184.) schon meine Abdication als König von Frankreich gefeben hat.

Sedfter Abichnitt.

## Staats Defonomien.

Siehe Dich um, unter allem Bolf, nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig, und bem Geig feind find. 11. Mose, XVIII. 21.

#### §. 1. Das Budget.

Niemals ift von Staats = Dekonomien mehr gerebet worden, als jest.

In den Staaten, denen die verführerische engländische Constitution aufgepfropft worden ist, kann man kaum ohne Erröthen das Gezerre der Deputirten=Rammern mit den Ministern der Regierungen über das Ausgabe=Budget verfolgen. Die schönsten Reden haben oft nichts Andres zum Thema, als: Gebt uns doch! — Wir geden Euch nichts! — Wir können aber nicht auskommen! — Weil Ihr Berschwender seid! — Ihr seid Uebelgesinnte! — Ihr seid Berräther! —

Die Minister mussen förmlich auf Eroberung ausgehen, um das Nöthige zu erlangen, und die Kammern stellen sich gegen sie, als hätten sie gegen Plunderer zu kämpsen. Daher Zwietracht, gegenseitiges Mistrauen, Erbitterung von allen Seiten, leidenschaftliche Parteien, Umtriebe, Zwang, Bestechungen, moralische Ausartung, während hier moralische Gesittung ihren Gipfel erreichen sollte.

In den Staaten, wo keine Rammern find, wollen die Finanzmänner groß thun mit kleinen Ersparniffen.

Ein unermeßliches Rechnungswesen wird veranstaltet. Längst veraltete und vergessene Rechnungen, welche die Büreaukosten und die Beamtenbesoldungen nicht decken, werden aus dem Grabesstaube der Archive hervorgekramt und revidirt. Rleine Gehalte und Pensionen werden reducirt. Bei den kleinsten Ausgaben wird ein großes Bedenken erregt.

Weil aber die Sicherheit und Würde des Staats es erfordern oder zu erfordern scheinen, so bleiben sich die großen Ausgaben und die großen Pensionen immer gleich, und ist dies nicht der Fall, so werden sie wenigstens nicht geschmälert und vermindert.

Wenn also, durch die directen Steuern, nicht für den Staat auf dem Wege einkassirt wird, wie es zu wünschen ware, so werden die Ersparnisse auch eben so wenig auf dem Wege gemacht, wie man es wünschen sollte. Dennoch wähnen wir in klugen, wohl gar in den klügsten Zeiten zu leben!

### 4. 2. Bogu erfparen ift.

Beobachten Sie den Reichen, den Wohlhabenden. In großen Dingen wird nicht gespart.

Elegante Sommerhäuser werden aufgeführt, große Gärten angelegt. Glänzende Landpartien werden dort im Sommer angeordnet. Im Winter giebt man in der Stadt nicht minder glänzende Bälle in prachtvoll, mit Säulen und Bronze decorirten Sallons. Reiche, mit schönen Pferden bespannte Equipagen donnern die Aussahrt herauf und himmter. Gold = und silbergestickte Livreen tummeln sich in buntem Schwarm umber. Die Summe, für welche ein anständiges Wohnhaus für mehrere Familien errichtet werden könnte, sumselt in den Diademen, Perlen, Uhren, Radeln, Ringen, Armbändern und Gürteln einer jeden Dame. Man setzt sich an einen Tisch, wo Gold, Silber und Bronze prangen. Es werden so viel Schüsseln herum=

getragen, bag man, bei Strafe, fich ben Magen gu verderben, die Balfte berfelben nur koften barf. Richt nur fteben vor jedem Gafte Alaschen von theuern Weinen, um augenblicklich ben Durft ju ftillen, sondern es werben bie ftartften Sorten berumgetragen, um neuen Appetit und Durft ju erweden, wenn ichon im Uebermaß getrunken und gegeffen worden ift. Sat man fo brei Stunden lang gefeffen, so steht man vom Schmausetisch auf, um fich an ben Spieltisch ju fegen. Ginfage von einem Dufaten, ober gar von einem Thaler, gelten für mäßige. Man gewinnt oder verliert in zwei Stunden mehrere hundert Thaler, allenfalls Taufende, mit freundlichem Lacheln ober gleich= gultigem Gesichte. Sollen bei Sochzeiten, Geburtstagen ober andern Beranlaffungen Cabeaux an Chenburtige ober Chenständige gemacht werden, so wird fur die angemeffene Mabl eine Summe von 20, 50, 100, 500 Thalern nicht in Unschlag gebracht.

Wieviel Arbeit und Sorgen haben alle diese eitlen, überstüssigen Dinge den untern Bolkstlassen nicht gekostet! Wieviel Unglückliche, Nackte, Hungernde, Frierende, in Berzweislung unter freiem Himmel Umherirrende könnten nicht mit dem überstüssigen Auswand, mit dem Berschwendeten, beköstigt, beherbergt, getröstet, vielleicht vor Berbrechen, vor Gefängnissen, vor schwachvollem Tode bewahrt werden! Ein einziges Glas von dem überstüssig getrunkenen oder siehen gebliebenen theuern Weine beträgt soviel, als in Einem Tage der ganze Unterhalt einer armen Familie! Et desiderans saturari micis cadentibus de mensa divitis. (Luc. XVI. 21.)

Allein solche Betrachtungen anzustellen ist hier mein Zweck nicht. Den Wohlhabenden und Reichen will ich unter dem Schleier seines splendiden, freigebigen Glanzes aufsuchen, und in den, dem Auge der Welt verborgenen Berhältnissen bevbachten.

Der Maurer, Zimmermann, Schloffer, Glafer,

Maler 2c., die das Sommerhaus aufgeführt haben, muffen, nachdem ihre Preise berabgesett worden find, fich die Ruffe ablaufen, um endlich befriedigt ju werden. Spielschulden bagegen werben auf ber Stelle bezahlt, und bie fofispieligen Gegeneinladungen nicht verschoben. Mit bem Gartner wird lange gebandelt, bis ibm fein färglicher Gehalt bewilliat wird. Eben fo mit den Dienftboten. Werden sie entlaffen, so muffen sie bie halb abgetragenen Rleider jurucklaffen, bamit ihre Rachfolger fie wieder anziehen tonnen, und neue erspart werden. Werben fie frank, fo tonnen fie fich nach dem Sospital bringen laffen. Gehorsam, treu, moralisch muffen fie febn; boch in eine Rirche gu geben, bagu fann man ihnen feine Beit geben. Man gebt felbst nicht bin, wer follte unterdeffen aufwarten? Röchin, welche bas Gemufe auf bem Markte faufte, mußte Grofden, Dreier, Pfennige, ber armen Bauersfrau abban-Wird endlich, nach vielen vergeblichen Gangen und Unmelbungen, ber Schuhmacher, ber Schneiber eingelaffen, fo wird ein lautes Murren über fein Uebertheuern erhoben, und im gunftigften Kalle werden ihm wenigstens die Bruche von seiner Rechnung abgezogen. "On laisse manquer , ses gens du nécessaire; on marchande à extinction "avec un misérable manoeuvre, dont les deux sous , rabattus eussent donné de la soupe à sa femme et "à ses enfans." \*) Ein ungludlicher Bater bringt bis ju dem vornehmen Berrn, ber vielleicht gestern Abend 50 Dukaten im Spiel gewann. Wenn biefer ihm einen harten Thaler vor die Rufe wirft, so mabnt er bas himmelreich erfauft zu haben, wenn er fonft an ein folches glaubt.

Wenn der Reiche für eine Theaterloge, um sich des Abends bei einem herzlofen Conzert, oder bei einem neuen,

<sup>&</sup>quot;) Principes philosophiques, politiques et moraux, par le Major Weiss. 4te Ausg. B. I. S. 162. Abschn. Economie.

vielleicht unmoralischen Stück, zu langweilen, fünf bis zehn Thaler ausgiebt, so ist dies eine natürliche, einfache, nothewendige Ausgabe. Das Geld wird kaum angesehen, und mit einer Art verächtlicher Gleichgültigkeit hingeworfen. Sollte einem Kranken, verwaiseten Kindern, einer, durch Unglücksfälle in Berlegenheit gesehten arbeitenden Familie geholsen werben, wieviel Erkundigungen vorher, wieviel Bedenken und Zweisel, die man sich großmüthig entschließt, ein Fünf=Thaler=Stück, einen Dukaten, einen Thaler, vielleicht nur ein abgetragenes Kleidungsstück, ein für alle Mal, verabsolgen zu lassen!

Ein Reicher muffte fich jur Regel machen, jebes Mal, wenn er mehr als etwa funf Thaler für überfluffige, nur Citelfeit, nur Parade = Bergnugungen bemedende Dinge: Schauspiele, Balle, Reftlichkeiten, Schmud, Parabepferbe u. ausgiebt, außerbem noch ein Achtel ober nur ein Zehntd ber Ausgabe zu berechnen, und felbiges treulich in feine Armenbuchse zu werfen. Seine fernern Ausgaben ber Art könnte er bienach bestimmen. Diese freiwillige, Stillschweigende Armentage, fo gering ich fie ju feten glaube, würde allein schon mehr einbringen, als jur vollkommenen Unterftutung ber naturlichen Urmuth in einem europai: fchen eivilifirten Staate erforberlich ift, und ber Reiche fich jugleich einen Schat bort erwerben, wo weber Motten noch Roft freffen, und Diebe nicht nach graben, noch ftehlen. (Matth. XVI, 20.) - Aber fott ich mir fo graufam die Sande binden? - Da der Züngling bas Wort borte, ging er betrübt von 36m; benn er hatte viele Guter. (Matth. XIX, 22.)

Wo ist nun jene Ruhe, jene Gleichgültigkeit für das Geld, welche im Spiele oder beim Schmause affectirt wurde? Ist es noch derselbe Mann? Ja, aber in zwei verschiedenen Welten! Wir sehen ihn jetzt in der wirklichen Welt, dort war er in einer künstlichen, und dieser opfert die Eicekeit jene auf. Wenige Renschen besitzen Ueberle-

gung und Kraft genug, sich in beiden Welten gleich zu bleiben. Sie geizen in kleinen Dingen, weil sie dabei nicht beobachtet werden, und weil sie von Natur geizig sind. Sie sind liberal in großen Dingen, weil sie en vue sind, und weil die Welt es so thut. Sie wollen sich zeigen, einander überbieten; das nennen sie aber Convenance, und wenn das magische Wort ausgesprochen ist, so schläst das ermattete Gewissen zu sanster Ruhe wieder ein. Ob die Welt recht thut, ob Mitmenschen leiden, darnach zu fragen, lassen ihnen die Vergnügungen, die, gegen jene künstliche Welt contrahirten künstlichen Pslichten, keine Zeit. Es ist leichter, daß ein Rameel durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher in's Reich Gottes komme. (Matth. XIX, 24.)

Ueber die Fehler der Reichen bürfen die Armen eben so wenig zürnen, als die Reichen über die Fehler der Armen. Wären die Armen reich, so würden sie es um nichts besser machen; und, wären die Reichen arm, so würden sie um nichts besser, als die uns bekannten Armen, sehn. Der Gang der Welt wäre immer derselbe. So ist leider der Mittelschlag der Menschen beschaffen. Verschwenzberisch in großen Dingen, karg und siszig in den kleinen, das ist ein gewöhnlicher Zug der räthselhaften Menschheit. Nur Männer von höherer Bildung und besondern Geistesgaben, welche die Schule des Unglücks, der Entbehrungen, der Leiden durchgemacht haben, erheben sich diesweilen über dieses allaemeine Niveau.

Die Staaten, die Regierungen durfen aber nicht bei diesem allgemeinen Niveau stehen bleiben. Sie sind an Macht über alle Menschen erhaben, sie mussen auch durch Einsichten allen Menschen überlegen sehn. Ihr hoher, Alles umfassender, Alles beherrschender Standpunkt allein macht sie schon dazu sähig. Zebe Regierung kann und soll die Eigenschaften eines großen Mannes besitzen. Der Staat muß daher die großen Ausgaben nach Möglichkeit

vermeiden. Sind sie aber unvermeidlich, so mussen sie großartig, mit einer der Größe des Staates angemessenen Würde, erfolgen. Wit den kleinern Ausgaben hingegen müssen die Staaten faciler sehn. Eine große Ersparnis mit einem einzigen Object setzt sie in den Stand, eine große Anzahl kleiner Liberalitäten zu machen. Dazu konnnt, daß diese Liberalitäten die Anhänglichkeit des Bolls sür die Regierung beseitigen und an dieselbe, durch die Bande der Dankbarkeit, noch mehr fessen. Die kleinen Ausgaben gereichen zum Bortheil der Bedürftigen; die großen hingegen, oft nur zum Vortheil dersenigen, die schon genug, oder zu viel, haben.

#### 3. 3. Einziehung großer Gehalte.

Der kleine blühende Staat, von dem ich am Ende bes vorigen Abschnittes sprach, liefert uns ein merkwürdiges Beispiel, wie ein Staat große Ersparnisse in großen Dingen machen kann. In demselben sind nämlich die großen Staatse beamten, sowohl im Militaire, als im Civilsache, unbesoldet. Ihr Gehalt wenigstens ist geringer, als das eines Ranzelleibieners, und reicht kaum dazu hin, die Rosten für Costüme und Unisormen, Schreibmaterialien, Botenlohnze. zu bestreiten.

Was würben die Folgen einer solchen Einrichtung bei andern Staaten seyn? Es versteht sich vor allen Dingen, daß, wenn einem Beamten einmal ein Gehalt angewiesen ist, er dasselbe so lange, wie seine Stelle, behalten, und er, bei etwaniger Entlassung, dieselbe Pension beziehen muffe, als wenn die Einrichtung nicht statt fände. Ein retroactives Gesetz der Art wäre eine Ungerechtigkeit. Nur beim allmäligen Absterben der hochbesolbeten Beamten mußten ihre Gehalte und Pensionen eingezogen, und erst ihren Nachsolzgern die hohen Staatswürden und Beamtenstellen ohne Besoldung verliehen werden.

Auf die Art konnte fein Migvergnügen bei ben bereits Angestellten statt finden; und, was diejenigen anbetrifft, welche durch ihre Geburt auf höhere Staatswürden Anspruck machen, da es ihnen freisteht, dieselben anzunehmen, oder nicht, so könnten sie sich auch nicht über die neue Maßregel beschweren. Ich seite übrigens voraus, daß sie ihre Majorrate, ihre Güter, oder, wie das Bermögen übrigens angelegt sehn möge, ein anständiges, ihrem Range angemessense Auskonnnen haben. Daß, sür historische vaterländische Familien, oder außerordentliche, aber unbemittelte Männer, Ausnahmen gemacht würden, könnte auch niemand missississen. Diese sind für die Bewegung des Staats, sene sür seine Stetigkeit, von hoher Wichtigkeit. Allein Ausnahme sollte nicht Regel sehn.

Ein sehr bemittelter und hochbesoldeter Staatsmann schien in einem Gespräch die Einrichtungen des blühenden Staats zu bewundern. — Auf demselben Wege könnten auch wohl in andern Staaten bedeutende Ersparnisse gemacht werden! — Mais vous plaisantez, Monsieur; voulezvous nous ramener à l'état de nature! Qui voudrait de charges? — Das ist die Frage: Wer würde mühsame Staatsämter annehmen wollen?

## 8. 4. Ber?

Der, wie es sich von selbst versteht, welcher, nebst bem hinreichenden Bermögen, Patriotismus, Pflichtgefühl, Shre, oder besser, Religion, genug dazu hat. Im Kriege, wie ich es schon bemerkt habe, würden Bornehmere sich schämen, nicht augenblicklich, auf den ersten Wink des Feldherrn, auf die seindlichen Batterien loszustürmen, sich in die augenscheinlichste Todesgesahr muthig zu begeben; sollte ich dem ihre Baterlandsliede in Friedenszeiten zu hoch anschlagen, wenn ich annehme, daß sie es an Competitoren um die hohen Staatsämter, wären dieselben auch undesoldet, nicht sehlen ließen? Für eine solche Annahme spricht übrigens schon mannigsaltig die Ersahrung. Ueberall werden gewisse Berwaltungen durch Männer besetzt, die,

obschon umbesoldet, nicht minder für das Allgemeine, mit dem redlichsten Gifer, thatig sind, und bisweilen in ihrem Wirtungsfreise eben so viele Angelegenheiten als manche hoch besoldete Beamte zu bearbeiten haben. In dem glücklichen kleinen Staat haben die Competitoren um die unbesoldeten Stellen nie geschlt.

Daraus folgt freilich, daß wenig Aussichten, bobere Staatsamter befleiden ju tonnen, fur andere, als fur bobe, begüterte Ramilien, bleiben wurden, welches, ich weiß es wohl, gar febr mit den Borfpiegehingen des Zeitgeiftes im Gegenfat ju fteben fommt. Staatsersparniffe geboren ju ben wichtigsten Bewegungsgrunden, welche bie Zeitgeiftfumiler vorschieben, um die Regierungen umgufturgen; haben fie aber ihren 3med erreicht, und befinden fie fich im Belit ber Aemter, so ift von jenen Ersparnissen nicht mehr bie Rede, sondern sie geben an, daß die Memter boch befoldet werben muffen, bamit bie fabigen Manner, wenn fie auch nicht wohlhabend find, bagu berufen werden tonnen. Unterbeffen fpielen fie, fo lange wie fie dieselben entfernt halten, und sich selbst am Ruder behandten konnen, die Rolle eben folder Manner und beziehen den bescheidenen Gehalt, den fie fich felber ausgesett haben. Dag nicht begüterte, aber tüchtige, ausgezeichnete, für gewiffe Memter besonders geeignete Dianner, dazu berufen, und auch ausnahmsweise, ba fie nicht begutert find, befoldet werden, damit find der Lefer und ich schon längst einverstanden. Allein barum sehe ich immer nicht ein, bag, bamit ber Nicht = Beguterte in seinem Umte leben tonne, sammtliche Beamte, so überfluffig reich sie auch febn mogen, gleiche Befoldung mit ibm erhalten follen.

Dies scheint mir um so mehr zu den Staatsausgaben zu gehören, welche füglich zu vermeiden waren, als die außerordentlichen Köpfe immer Ausnahmen sehn, und die vornehmen Familien in der Regel die höheren Staatsamter vorzugsweise erhalten werden. Wann ift es je anders

gewesen? Läßt sich hoffen, daß es je anders werden könne, und werde?

Saufige Beispiele, daß fabige Ropfe fich aus den Standen ju ben bochften Staatsamtern aufgefcwungen haben, liefert uns die Geschichte ber Revolutionszeiten, namentlich ber letten, und die Revolutionen murben wenigstens biefe gute Seite barbieten, wenn bie, burch fie, aus dem Staube bervorgerufenen fähigen Ropfe, auch immer bas Berg auf ber rechten Stelle hatten. bem Frieden find aber, ju allererft gerade in diesem Punkte, während es in vielen andern eber zu wunschen gewesen ware, die alten Gewohnheiten und Ansichten wieder eingefebrt. Darum wollen wir die Revolutionszeiten nicht juruckwunschen. Die Soffnung, wie historische Kamilien, wie außerordentliche Ropfe, wie einflugreiche Beguterte, ju boben Staatsamtern ju gelangen, und bann vom Gehalte ju leben, ift ein ungludlicher Mahn, ber nur dazu bient, die Menge ber jungen Leute, welche in einer andern Lage. bas Leben erhielten, von der ihnen durch die Borfebung porgeschriebenen Laufbabn abzulenten, ben Ehrgeiz zu reizen, bie Eigenliebe ju bethoren, überspannte Erwartungen und Unspruche ju erweden, und Digmuth in allen Standen ju verbreiten. Digmuth in den nicht beguterten, ober nicht burch Geburt ausgezeichneten Standen; weil sie in ihren Unsprüchen und Erwartungen getäuscht werden. Digmuth in den, durch Geburt und Guter begunftigten Standen; weil sie es besto unwilliger anseben muffen, wenn man sie aus ber ihnen burch Geburt vorgezeichneten Laufbahn ju verbran= gen sucht, als fie nicht füglich eine andere mablen fonnen.

## 5. 5. Schuldigfeit.

Wer nur das Leben hat, der verdankt dem Staate nur das Leben. Wer Vermögen besitht, der verdankt dem Staate, nebst dem Leben, auch noch das Vermögen. Bas aber soll er mit dem Bermögen anfangen? Noch mehr an sich ziehen? Das kann er ummöglich anders thun, als dadurch, daß Andere um so viel armer werden. Bon Einzelnen wird Bermögen nicht geschaffen, sondern nur gesammelt. Das habe ich längst dargethan.

Dem Reichen kommt es also zu, und es ift feine Schuldigkeit, sich dem Staatsbienste freiwillig zu widmen.

Der Nicht-Begüterte erwerbe, sammle erft auch Bermögen, und bann mache er auch Unsprüche auf gleiche Stre unter gleichen Bedingungen.

#### 5. 6. Manner . Gieb.

Es klingt nicht sehr liberal; allein bie Reichen und Großen eignen sich besser zur Regierung, als die andern Stände. — Wie so? Sind die Nicht-Reichen nicht eben so gut Menschen, wie die Reichen? — Eben darum, weil die Reichen Menschen sind, kommen unter ihnen eben so viel ausgezeichnete Köpfe, als unter den Nicht-Reichen zum Vorschein.

Vor den Nicht-Reichen werden aber diese Köpfe immer ben wesentlichen Vortheil voraus haben, daß ihnen mehr Mittel für die eigne Ausbildung zu Gebote stehen. Es kommt auch noch der Umstand hinzu, daß die Ausbildung eines Staatsmanns eine eigenthümliche ist. Die schönen Künste, noch mehr die Literatur, die Wissenschaften, die forschende Moral-Philosophie veredeln, erhöhen sie; sie erfordert aber wesentlich eine Sache, Personen und Weltkenntinis, deren Mangel durch bloß wissenschaftliche Bistung nicht ersetz wird. In dieser Schule wird der Große, der Reiche geboren, während sie den andern Ständen meistens abgeht.

Sind die hohen Stellen unbesoldet, so ziehen sich nicht bloß diese Stände zurud, sondern auch noch die Reichen und Großen, die, ohne den Beruf in sich zu fühlen, aus Ehrgeiz oder nur in der Absicht, fhren Reichthum noch zu

ver=

vermehren, nach benfelben trachten. Die Ehrenmanner, welche biefe Stellen aus patriotischem Gifer annehmen, find unabbangiger, fprechen, wo es Noth thut, freier, aufrich= tiger. Die eignen Aufopferungen an Zeit und Mube fur bas Baterland binden sie noch mehr an baffelbe. allen verabschiedeten Soldaten find es gerade die Rrnppel, welche pon friegerischem Gifer, von glubender Liebe fur die Dynaftie, fur ben General, fur ben Sauptmann, fur bas Baterland, am langften und lebhafteften entbrennen. Manche unbefoldete Staatsbeamte fonnen freilich weniger glangende dinés geben, Equipagen halten, und fich mit Lugusartifeln umgeben. Aber fur bas Ungaffen biefer Spielereien werben fie, burch mabre Achtung und Liebe von Seiten bes Bolles, Menn Bewunderung ein Mal reichlich entschädigt. statt finden foll, so gestehe ich gern, ich wurde ben mauvais gout porziehen, daß man weniger mein Saus, meine Gemalbe, meine Pferde, mein Tafelgerath, meine Schuffeln, meine, Weine, meine Lakaien, als meine versonlichen Dugenben bewunderte.

## 5. 7. Richt Alles ift auf Ginen Leiften gu fclagen.

Es ist ein ziemlich allgemein angenommener Grunbsat, baß der Staat nicht den Mann, sondern die Stelle besoldet, so, daß der unbemittelte und der bemittelte Staatsbeamte, der, mit einer zahlreichen Familie beladene und der finderlose oder unverheirathete, auf gleiche Linie gestellt werden. — Was gehen, antwortete mir ein, durch seine Stellung einwirkender Staatsbeamter, als ich hierüber meine Meinung aussprach, was gehen persönliche Verhälmisse und Kinder den Staat an? Der Staat braucht Dienste, und kann daher nur Dienste berücksichtigen. — Das klingt richtig und abgemacht, wie eine Kassenrechnung, und ist es doch nicht. Der Staat braucht keine Dienste, sondern nur Wohlsahrt. Wohlsahrt ist der Zweck, und Dienste sind

mur Mittel. Die Dienste sollen durch die Wohlfabet bedingt werden, und nicht die Wohlfahrt durch die Dienste.

Die Ansicht halt also schon an sich nicht Stich. Es kommt aber noch mehr dazu. Wer Frau und Kinder ernähren kann, dem wird die Begründung einer Familie, obschon nicht streng, nicht gesetzlich, doch sittlich, doch staatsbürgerlich, zur Pflicht gemacht. Ein Hagestolz und ein Philanthrop stehen ziemlich auf gleicher Linie. Der Familienvater hat also schon ein Berdienst mehr, als der Unverheirathete, und selbst als der kinderlose Berheirathete. Durch zweckmäßige Erziehung seiner Kinder erwirdt er sich aber für den Staat ein größeres.

Die Generationen erneuen sich von 30 zu 30 Jahren. Wenn man also den Staat im Ganzen annimmt, so wird der Staat in 30 Jahren ausgestorben sehn. Alle Häuser in Städten und Dörfern werden leer sehn, Alles öde, Alles undewohnt, wie am Schöpfungstage. Der Wind sauset klagend über unsere Gräber — wie über das Grab!.... hinweg. Rein Rlageton menschlicher Stimmen erhebt sich. Nicht Bogelgesang läßt sich hören, noch lassen sich Thiere sehen. Höre ich nicht noch das Bellen des Hundes, des treuen Menschen-Gefährten? Täuschung! Dasselbe Schicksaltrisst Alles. Wir selbst, die wir zum Boraus in den unermesslichen Kirchhof, auf die verlassene Erde blicken, wir selbst ruhen im Grabe, und wissen nicht einmal, wo unser eigenes Grab liegt!

Doch der Staat ist ewig, und steigt, wie der Phonix, fortwährend aus seiner Asche hervor. Wer aber dewirkt für diese Welt die allgemeine Auserstehung der Todten? Aus was für Leuten wird also der Staat in dreißig Jahren bestehen? Aus denen, welche die Familienväter zum Daseyn hervorgerusen, und welche sie das Glück haben — zurückzulassen. Also von den mit Kindern von Gott beschenkten Familienvätern hängt das künftige Daseyn des Staates ab.

Stellt man alfo jum Grundfat auf, bag ber Sage

solz und der Familienvater auf gleiche Linie gesetzt werden sollen, weil der Staat nur die ihm unmittelbar geleisteten Dienste berücksichtigen könne, so sagt man mit andern Worten: Wir wollen für den Augenblick sorgen; die Folge kümmert uns nicht: Après moi, le deluge!

BicHeicht, geneigter Lefer, bift Du Kamilienvater; vielleicht weift Du, mas Pflege und Erziehung ber Rinder koften! Der Rinderlose, ber Sagestolz bat in ber Regel feine Borftellung bavon, ob er auch ichen nicht weniger, wie ein anderer, sein Dasen, und was er ift, eben benfelben Sorgen verdanft. Wenn ber Rinberlofe, ober ber Sageftoly, und ber Kamilienvater auf gleiche Linie gefett werden, fo ift ber Schlug offenbar: Entweder muß ber Kamilienvater in Noth schmachten, ober ber Sagestoly im Heberfluffe schwelgen. Also berjenige, ber für feinen Theil ben Staat in die Erde scharrt, wird belobnt, und berjenige, in bem ber Staat wieber auflebt, wird bafur beftraft. Der Staat wird es aber gulet auch mit, weil die Rinder nicht bie Erziehung erhalten, die er ihnen bei andern Raffengrundfagen geben tonnte, und ber tunftige, ber auf= erstandene Staat allein aus eben ben jest erzogenen Rinbern bestehen wird. Consequenter waren die Romer. Co bebaupten fich einseitige Grundfage, die im erften Augenblick ben Schein ber Ordnung, ber Gerechtigfeit an fich tragen, und vor dem Licht, wie die bunten Schatten an ber Mand, verschwinden.

## §. 8. Ergebniffe und Boffnungen.

Meine Unsicht ware die, daß hohe Staatsbeamte keine Besoldung erhielten, weil der wohlhabenden Familien genug sind, die nach der Ehre streben; daß die mittlern Beamten nur eine subsidiarische Besoldung, nach Maßgabe ihres Bermögens, erhalten sollten; daß, wenn sie von ihrem Bermögen leben können, sie auch für die Ehre arbeiteten, und daß auch nur solche, wenn man nicht durch besondere

Umflande anders zu verfahren genöthigt ware, zu dem Ehrenpoften befördert warden.

Besondere Titel und Orden, selbst Abel, wie in Russland, oder — wie in England und Frankreich, die Pairswürde, aber nicht bloß der Politik wegen, — könnten ihnen zur verdienten Auszeichnung verliehen werden. Besoldungen sollten nur sur die Aemter regelmäßig eintreten, welche von der Art sind, daß die damit verdundene Ehre nicht hinreicht, um vermögende Competitoren zu bewegen, sich um dieselben zu bewerben. Wenn indessen ein begüterter Staatsbeamter durch unglückliche Umstände sein Bermögen einbüssen sollte, so müßte er so besoldet werden, daß er fernerhin auf den, seinem Range angemessenen Zuse leben könnte.

Auf die Art würden die Staaten unermeßliche Ersparnisse machen. Man würde zu den indirecten Abgaben nicht
mehr seine Zuslucht zu nehmen brauchen. Die Reichen
würden einen edlen Gebrauch von ihrem Bermögen machen,
die Armen weniger gedrückt werden, die untern Classen
sich nicht zu den Aemtern drängen, dagegen mehr Spielzraum haben, um selbst auch zum Wohlstand zu gelangen,
weil die Reichen, eine edlere Richtung nehmend, als
Reichthum auf Reichthum zu häusen, sie nicht, oder doch
weniger, durch ihre Concurrenz erdrücken würden.

In ungludlichen Kriegszeiten, wie wir sie erlebt haben, ein heer von Beamten, die nur von dem Gehalte leben können: welche Last für die Staaten, welche Noth unter den Beamten, welche Bersuchungen für ungludliche Familienväter! Bu allen Zeiten würde der kunstlichen Armuth, bis in ihre verborgensten Duellen eingreifend, und fraftig entgegen gearbeitet werden, wenn mein Borschlag in's Leben träte.

Wenn ber Staat auf Eigenthum fußt, so scheint es naturlich, bag Eigenthum ben Staat leite.

Bon allen Borfchlägen, welche bier gemacht werben,

sind es aber gerade die eben genannten, an deren dereinstige Werwirklichung ich am allerwenigsten glaube. Reine sind auf Gehalte und Zulagen begieriger, keine sind weniger bereit, Aufopferungen für Andere zu machen, als gerade die Reichen: Es ist leichter, daß ein Rameel durch ein Rabelbhr gehe!

Doch werde ich mich herzlich freuen, wenn sie sich vereinigen und mich des Gegentheils durch die That übersführen. Dann wird man auch sagen können, sie sind nicht mehr, was sie zu Christi Zeiten waren, und Gottes Reich ist nabe.

#### Siebenter Abschnitt.

## Staatspapiere.

# §. 1. Bufammenhang ber Staatspapiere mit indirecten Steuern.

Bon allen indirecten Steuern find die ginsbaren Staatspapiere die verderblichsten, aber die verftedteften.

Die verstecktesten, weil die Einzelnen dabei nichts auszugeben, und nur zu erhalten scheinen. Man bezahlt die gewöhnlichen Steuern, denkt, sie seien für den gewöhnlichen Unterhalt des Staates nothwendig; aber ein bedeutender Theil des Extrages muß zur sorwährenden Zahlung der Zinsen und Zurückzahlung der Capitalien verwendet werden. Sie sind indirecte Steuern von indirecten Steuern; Steuern, welche sich noch weiter im Hintergrunde hinter versteckte Steuern verstecken.

Die verderblichsten: Ein Mal; weil sie zum Theil die andern indirecten Steuern veranlassen; weil es zweisfelhaft ist, ob die Staaten diese Steuern ausheben oder ermäßigen werden, wenn auch die Schulden, welche jene veranlassen, abgetragen sind; weil sie, auf keinem Eigen-

tham bernhend, doch mit dem Eigenhum concurrien; weil sie nicht, wie Privat-Auleihen, zur Hervordringung neuer Capitalien, sondern nur zur Deckung von Lückn, durch Lücken, bestimmt sind. Fürs Zweite; weil sie dem Lande, den Gewerben, die Capitalien entziehen, und dabei der Ertrag der, von den Gewerben und von dem Lande, getragenen directen und indirecten Steuern nicht in den Staatskassen bleibt, sondern, als Zinsen, in die Hände der Speculanten und Reichen, oft des Auslandes, übergeht. Endlich; weil sie, wegen ihrer Bequemlichkeit, und weil der Staat den, auf Hypothesen entleihenden Privaten über bieten muß, den Zinssuß so hoch treiben, daß der Private, besonders aber der Ackerbautreibende, nur noch mit Nachteil entleihen kann.

#### 5. 2. Der mit ber Tilgung felbft verbunbene Uebelftanb.

Db die verschuldeten Staaten den ganzen Nachheil der zinsbaren Staatspapiere ermessen, weiß ich nicht. Doch glaube ich nicht, daß alle muthwillig Schulden machen. Einige sind vielmehr ernstlich bemüht, die, einmal nothgebrungen gemachten, allmälig abzutragen. Hiebei entsicht aber wieder ein großer Uebeistand, der immer auf die steuerbaren Staatsburger zuwäcksälle.

Die Staatspapiere wurden nämlich bei Weiten miter ihrem Rominalwerth ausgegeben und von den Capitalifer acquirirt. Wenn der Staat sie wieder einzieht, so steigen sie die al pari und darüber hinaus. Also muß der Staat nicht mur zu hohe Zinsen tragen, sondern außerdem in Capital zahlen, das er nicht empfing.

Das zahlt aber ber Staat nicht, sondern bie firmer baren Staatsbürger.

Alfo muffen die steuerbaren Staatsburger den reichen Capitalisten nicht nur mit zu hoben Binfen, sondern auch mit Capitalien beschenken.

Durch ben, auf ben zinsbaren Staatspapieren haftenden Fluch wird alfo der Staat jum Bucherer, zu Gunften der Reichen, auf Kosten der besteuerten Unbemittelten und Armen.

#### S. 3. Conpons . Stempel.

Die Staaten erheben Steuern auf Wein, Zuder, Thee, Raffee. Niemand barf versiegelte Briefe tragen, damit ber Ertrag des Posigeldes nicht geschmälert werde. Berträge aller Urten von einem gewissen Belang müssen auf gestempeltes Papier geschrieben sehn. Wechsel werden gestempelt. Spielkarten sind, wie dies ganz angemessen ist, mit einer, in Bezug auf den Materialwerth, sehr hohen Steuer belegt. Sollten denn die Staaten nicht das Recht haben, die Conpons, die auch eine Urt Spielkarten sind, mit einer Steuer zu belegen? Wäre es unbillig, wenn sie es thäten?

Wenn die Staatspapiere einmal ausgegeben sind, so hat der Staat keinen Bortheil, daß sie den Werth überskeigen, für den sie ausgegeben worden sind. Wenn er sie einlösen will, so würde er weit mehr Bortheil sinden, wenn sie, statt gestiegen zu sehn, gefallen wären. Billig aber ware es, wenn sie gleichen Werth behielten.

Für einen nicht ganz erschöpften Staat würde es versschiedene Mittel geben, das bedeutende Sinken der Papiere zu verhindern: Prämien, Erhöhung des Zinssußes, Realisations : Büreaux. Um aber dem bedeutenden Steigen derselben am zweckmäßigsten Schranken zu setzen, und daher den Staat und mithin die steuerbaren Staats-bürger von der Rückzahlung nicht ausgelieserter Capitalien zu befreien, könnte füglich eine Stempel : Abgabe auf die Coupons gelegt werden. Unmittelbare Hegabe auf die Simssußes ift viel umständlicher und schwieriger. Berlosungen al pari befreien nicht die Steuerbaren, das ganze Capital zu bezahlen, wosär die Staatspapiere unter al pari ausge-

geben worden sind. Das Sprüchwort fagt: Wer über ben Hund springt, springt auch über den Schwanz. Die Berslofungen thun weiter nichts, als daß sie den Schwanz abschneiben, um dann über den Hund, ohne zugleich über den Schwanz zu springen. Durch einen Coupons = Stempel würde aber ein zweisacher Bortheil für den Staat erwachsen. Ein Mal würde das überstüffige Capital nicht zu bezahlen sehn, weil die Papiere nicht so hoch steigen würden. Dam würde der Staat eine baare Einmahme haben, woduch die zu zahlenden Zinsen mittelbar vermindert würden.

Und dann, setzt lächelnd der Banquier hinzu, würden wir keine hiefige Papiere kaufen! — Dank, daß Sie mich darauf aufmerkfam machen! So wie die auswärtigen Lotterien, verpone ich bennach auch die ausländischen Papiere, oder belege sie wenigstens mit dem zwei = oder dreisachen Stempel. Die Conto = Bücher werden mir sik Contravention Bürgschaft leisten.

## 8. 4. Bas Staatspapiere nur fenn follten.

Warum follen die Staaten in Dingen, wie die öffentlichen Bedürfniffe, welche sich ein jeder an feinen fünf Fingern abzählen kann, indirect, verstedt, verfahren?

Das Eigenthum der Einzelnen gehört dem Staate, und der Einzelne muß zufrieden sehn, wenn der Staat ihm den Nießbrauch davon überläßt, denn darauf allein beschränkt sich das Recht des Einzelnen auf das Eigenthum. Der Staat ist die Garantie des Eigenthums; und, wenn der Staat in Noth ist, so ist auch das Eigenthum der Einzelnen in Gefahr, und der Einzelne muß daher, sowohl für sein eigenes Interesse, als aus schuldigster Psicht, mit seinem Eigenthum dem Staate zu Hülfe kommen.

Zinsbare Staatspapiere, welche auf feinem Eigenthum beruben, mußten bemnach gar nicht auszegeben, sondern wur ginsbare Pfandbriefe in Umlauf gesetht werden. Der

**Staat** 

1

Staat bildet Eine Familie, ift eine moralische Person, wie jeber Staatsbürger. Wenn ber Staat entleiht, so mußte er also auch, wie jeber Staatsburger, zu entleihen suchen.

### 5. 5. Bie find bie Pfandbriefe gu bewerkftelligen?

Der Staat besitt aber nicht Eigenthum, bas zur Hopothek bienen konnte, benn sein ganzes Eigenthum besinzbet sich in ben Hanben ber Einzelnen. Also bie Eigenthumer aller Arten, es versieht sich, nicht von Summen, sondern nur von Sachen, und nur zum Belang der Sachen, michten allein die Ereditoren des Staates werden.

Bu gezwungen en Anleihen würde man mur in ben seltensten Fällen Zusucht nehmen muffen. Da der Staat höhere Zinsen bezahlt, als der Eigenthümer, so würde der Sigenthümer selbst freiwillig entleihen, um dem Staate vorschießen zu können. Er würde aber nicht zu entleihen, sondern mur dem Staate Pfandbrieße, die keinem Cours unterworfen sind, zu überließern brauchen, welche er im Nothfall, ganz oder zum Theil, mit baarem Gelde einzuslösen verpslichtet wäre, wosür er aber unterdessen die vollen ergiedigen Zinsen, als hätte er bereits das Geld baar ausgeliesert, beziehen würde. Da num der Summens Capistalist nicht mehr dem Staate unmittelbar leihen könnte, so würde er den Eigenthümer wählen muffen, um seine Capistalien auf Zinsen anzulegen.

### S. 6. Beilfame golgen.

Das Erfte, das, bei einer folden Einrichtung der Staatsanleihen, in die Angen springt, ift, daß das Blatt sich so wenden würde: Daß der Staat nicht mehr mit dem Lande, mit den Fabriken zc. zur Einsaugung der Capitalien unmittelbar concurriren würde; daß der Zinssußgenau von der Nachfrage nach den Capitalien abhängen würde; und, daß der Grundeigenthümer, welcher der Grundstaatsbürger ist, nicht Zinsen von nicht emplangenem Capital

mittelft der Stenem ju jahlen haben, fondern felbi. Der theilhafte Zinfen fur wirkliches Eigenthum empfangen wurde.

Bugleich wurden Eigenthümer und Capitaliften nicht durch die Zwischenwand der Regierung von einander abgeschnitten werden. Sondern, der Capitalist wurde daran gewöhnt bleiben, dort seine Capitalien unterzubringen, wo fie, in der Regel, untergebracht werden mußten.

#### 5. 7. Einwendungen.

Der geneigte Lefer macht mir mehrere Ginwendungen. Doch finde ich teine, die nicht leicht beseitigt werden tonnte, wenn es bier der Ort ware, sich in das Umftandlichere eins mlaffen. Ein Capitalift ruft mir m: Sie wollen alfo ben Eigenthumer auf meine Roften begunftigen und mir meine Zinfen fomalern! - Richt boch! 2Bas ich will, ist mur, daß Sie selbst nicht auf Roken des Gigen thumers, besonders aber des Landwirths und des Gewerbetreibenben, ihr Summen-Bermögen ohne Buthun Ihrerfeits vermehren. Uebrigens fteht es Ihnen auch frei, Eigenthumer au werben; und, mas die Schmalerung ber Binfen anbetrifft, so ift es eine vergebliche Kurcht. Da ber Staat eine große Maffe von Capitalien verlangt, so steigen auch die Zimfen. Wenn Staatspapiere auf die gewöhnliche Urt ausgegeben werben, fo find Sie, das geftebe ich, bedeutend im Bortheil gegen die Nicht-Capitalisten. Soldes zu verlangen, haben Sie aber teinen billigen Grund, und gewiß werden Sie es auch jugestehen. Es fragt fich fogar, ob Sie, wenigstens für die Zufunft, gegrundete Urfachen haben, es ju wünschen.

# §. 8. Betttampf zwischen Stadt und Land, und Bieber Unnaberung.

Es fcwebt mir vor, als hatte ich in einer Stelle ber vorigen Abtheilung bas, durch die Staatspapiere über bas

fache Land verbreitete Unglud fo geschildert, als wenn es m bem ganglichen Ruin des flachen Landes und bessen ganglicher Eroberung durch die städtischen Summen-Capita- liften führen mußte.

Bei dem Fortbesiehen der vorhandenen Staatspapiere und ihres Zinssußes, bei Ereirung neuer, würde und müßte dies der Fall sehn. Allein die Staaten sangen schon an, nicht bloß die Papiere einzulösen, sondern auch den Zinssuß derselben herabzusegen.

Nicht weil die Reichthümer in den Staaten sich so urplöslich vermehren, steigen jest die Papiere so hoch, und fallen die Zinsen so herunter, sondern weil die Staaten eine Menge Capitalien zurückzahlen, und weil der Capitalist nicht weiß, wo er sie sonst unterbringen soll. Die nächste Folge davon wird sehn, daß die liegenden Gründe, und mithin die Producte, bald im Preise, vielleicht über die Maßen, wieder steigen werden.

Die Zeit ift also nahe, wo das Blatt sich für die städtischen Summen-Eigenthümer wenden, wo die Staatspapiere, welche ihren Wohlstand urplötzlich erhoben, während das flache Land seufzte, sie an ihrer Reihe zum Seufzen, und das flache Land zum Athemholen bringen dürften.

Das Bermögen ber städtischen Reichen besteht, zum bebeutenden Theil, bisweilen ganz, in Staatspapieren. Manche Rentiers leben nur von den durch den Staat bezahlten Zinsen. Wenn nun der Staat den Zinssuß herabsseht, und der Preis der Landproducte mit dem der liegenden Gründe sich hebt, so ist für diesenigen, die die setzt von Staatszinsen lebten, das Ergebniß klar: Ihr Wohlstand wird an beiden Enden verkürzt. Und, wenn die auf Staatspapiere angelegten Capitalien ihnen gar zurückgezahlt werden, wo und zu welchem Zinssuße werden sie dieselben unterbringen können?

Das flache Land hat fich mehrere Decennien hindurch, ohne fie, behelfen muffen. Es ift aus ber Gewohnheit

gekommen, die benöthigten Capitalien in den Stabten pr fuchen, wo sie ihm durch die Regierungen so lange Zeit vor der Hand weggerafft worden find. Ehe nicht gegenseitiges Bertrauen erwacht, zwerlässige Bekanntschaften gemacht werden, und die neue Gewohnheit ausgebreitet Wurzeln schlägt, kann der bezweckte Berkehr zwischen Land und Stadt nicht wieder in's Leben treten. Unterdessen win der Herr Stadt=Capitalist vielleicht ausrusen: Wirklich wenn man es doch nur so angefangen hätte, wit der Berfasser meinte!

## §. 9. Schlußbemerkung in Bezug auf Land und fünfliche Armuth.

Die Staatspapiere sind, nach bem Kriege, die größte temporare Duelle künstlicher Armuth, die Nachwehen der letten Revolutionen, aus denen diese um so leichter wieder hervordrechen könnten, als die Berathungen über Staatssichulden schon ihren ersten Ausbruch zu Wege brachten. Wenn die vorgeschlagenen Staats-Pfandbriese, anstatt der gewöhnlichen Staatspapiere, bei den zu machenden Unleihen eingeführt würden, so würde der Erguß dieser Pauptquelle künstlicher Armuth kaum noch sühlbar sehn, umd wenigstens kein Verhältniß mehr gestört werden, keine unnatürliche Umkehrung des Besitzthums mehr statt sinden.

Die Städte sind, ich wiederhole es, nur Auswichst bes Landes. Das Land aber, weil es das Eigenthum begründet, ist die Basis des Staats. Durch eben dieselbe Maßregel würde das Land, anstatt widernatürlich in den Auswuchs der Städte verwandelt zu werden, wieder, wie dies in der Natur der Dinge liegt, als Basis des Staats erscheinen: eine festere, als die speculirenden Banquiers und ihre imaginären, singirten Summen.

Berlin, gebrudt bei Johann Friedrich Stardt.

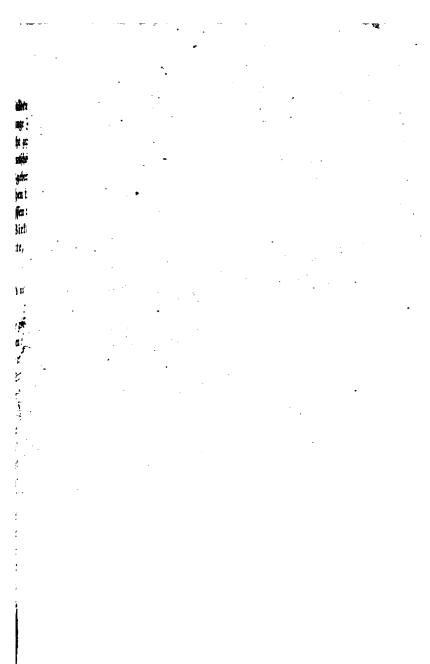

۲,

. 

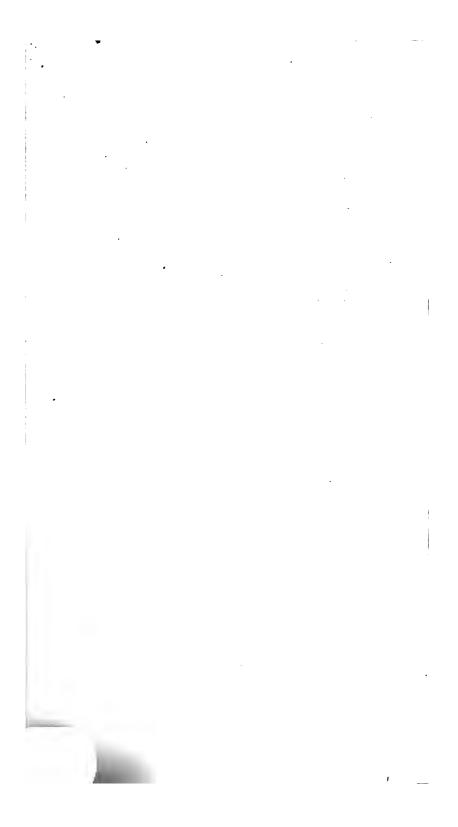

•

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

ĵ.

This book is under no circumstances to be taken from the Building

Z от III 410



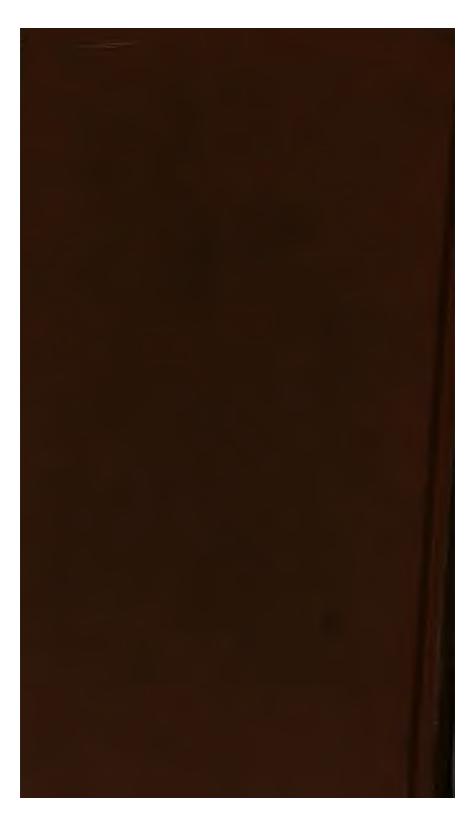